

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

50555 23.5.20 verfunkene Glocks Gerharf Hampfmann

50555 23.5.20



HARVARD COLLEGE LIBRARY

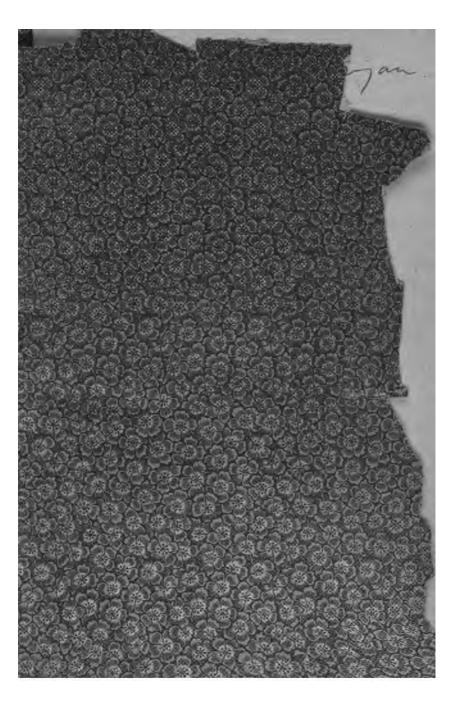



\_\_

H7: Bryan.

Die versunkene Glocke

28

# Von Gerhart Hauptmann erschienen im gleichen Verlage:

Gabnwärter Thiel. Der Apostel. Vovellistische Studien. 5.-6. Auflage.

Oor Sonnenaufgang. Soziales Drama. 9. Auflage. Das Friedensfest. Eine familienkatastrophe.
5. Auflage.

Einsame (Menschen. Drama. 15.—16. Auflage.

De (Waber. Schauspiel aus ben 40er Jahren. Originalausgabe, 2. Auflage.

Die Weber. Schauspiel aus den 40 er Jahren. Uebertragung. 27.—28. Auflage.

College Crampton. Romodie. 6. Auflage.

Der Giberpelz. Eine Diebskomödie. 9.—10. Auflage. Hannele. Eine Traumdichtung. Illustriert (vergriffen).

Hanneles Himmelfahrt. Eine Traumdichtung. 11.—12. Auflage.

Florian Geper. 6. Auflage.

: \_

Die versunkene Glocke. Ein beutsches Märchens brama. 55.—56. Auflage.

Fuhrmann Henschel. Schauspiel. Originalausgabe.

fuhrmann Henschel. Schauspiel. Uebertragung. 11.—12. Auflage.

Schluck und Jau. Spiel zu Scherz und Schimpf. 6.—10. Auflage.

Michael Kramer. Drama. 9.—10. Auflage.

Der rote Hahn. Tragikomödie. 5.—8. Auflage.

# Die

# versunkene Glocke:

Ein deutsches Märchendrama

nog

Gerhart Hauptmann

Sünfundfünfzigste Auflage

Berlin S. Fischer, Verlag 1902

# 50555.23.5.20

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAY 1944

Den Bubnen gegenüber Manuffript.

Das Acot der Aufführung, des Nachbrude und der Ueberfetjung werbebalten.

A Committee of the Comm

# Bestalten.

Seinrich: ein Glodengießer.
Magda: sein Weib.
Kinder beider.
Der Pfarrer.
Der Schulmeister.
Der Barbier.
Die alte Wittichen.
Rautendelein: ein elbisches Wesen.
Der Videlmann: ein Elementargeist.
Ein Waldschrat: faunischer Waldgeist.
Elfen.
Solzmännerchen und Solzweiberchen.

Der Mardengrund ift bas Gebirge und ein Dorf an feinem Sufe

Line tannenumraufchte Bergwiefe. Lints, im Gintergrund, unter einem überhangenden gelfen halb verftedt, eine fleine Baude.

Dorn, rechts, nabe bem Waldrand, ein alter Siehbrunnen; auf feinem erhöhten Bande fit Bauten belein.

#### Rautendelein,

halb Rind, halb Jungfrau, ift ein elbifdes Wefen. Sie tammt ibr bides, rotgolbenes Saar, einer Biene wehrend, welche fie dabei gubringlich fort.

#### Rautendelein

Du Sumserin von Gold, wo kommst du her? du Juckerschlürserin, Wachsmacherlein! — du Sonnenvögelchen, bedräng mich nicht! Geh! laß mich! strählen muß ich mir mit meiner Muhme güldnem Aamm das Zaar und eilen; wenn sie heimkommt, schilt sie mich. — Geh, sag ich, laß mich! ei, was suchst du hier? Vin ich 'ne Blume? ist mein Mund 'ne Blüte? Jieg auf den Waldrain, Bienchen, übern Bach, dort giedt es Arokus, Veilchen, Simmelschlüssel: da kriech hinein und trinke, bis du taumelst. — Im Ernst: sahr deines Wegs! pack dich nach Zaus, gen deine Burg! Du weißt: in Ungnad' dist du. Die Buschgroßmutter wirst 'nen Zaß auf dich,

Bolla, Mickelmann!

Er hort nicht. Sing ich mir mein eignes Lieb.

Weiß nicht, woher ich kommen bin; weiß nicht, wohin ich geh:
ob ich ein Waldvöglein bin
oder eine zee.
Die Blumen, die da quillen,
den Wald mit Auch erfüllen,
hat einer je vernommen,
woher die sind kommen!
Aber manchmal fühl ich ein Brennen:
möchte so gerne Vater und Mutter kennen.
Kann es nicht sein,
füg ich mich drein.
Viederum in den Brunnen zusend:

ze, alter Mickelmann, komm boch herauf! Die Buschgroßmutter ist nach Cannenzapfen. Ich langweil mich so sehr. Wrzähl mir was!



Tu mir's zuliebe! gern stibig ich dir dafür noch heute Nacht, dem Marder gleich des Rochelbauers Sühnerstall beschleichend, 'nen schwarzen Sahn. — Er kommt! he, Nickelmann! — Es unkt und gunkt; die Silberküglein steigen. Stößt er jegt auf, zerbricht er mir mit eins das schwarze Spiegelrund, darin ich mir von unten her so lustig wiedernicke.

Im Wedfelfpiel mit ihrem Spiegelbild: Ei, auten Tan, du liebe Brunnenmaid! Wie heißt du benn? - ei, wie? - Nautendelein? Du willft ber Mabden allerschönste fein? -Ja, fanft bu? - ich . . . ich bin Rautenbelein. Was sprichst bu ba? bu beutest mit bem finger auf beine Zwillingsbrüftlein? sieh boch her! bin ich nicht schön, wie freya? Ist mein Saar aus eitel Sonnenstralen nicht gemacht, daß es, rotglübend, wie ein Alumpen Gold, im Wiederschein des Wassers unten leuchtet !! Zeinft bu mir beiner Strähne feuernen und breitest's, wie um Sische brin gu fangen, im tiefen Wasser aus: wolan, so fanne ben Stein, bu bumme Trulle! gleich ift's aus mit beinem Prunken - und ich bin, wie sonst. ze, Nickelmann! vertreib mir doch die Zeit. Da ist er.

Der Ricelmann bebt fic, bis unter die Bruft, aus dem Brunnen. Sahaha! schön bist du nicht! Holla, Mickelmann!

Er hört nicht. Sing ich mir mein eignes Lieb.

Weiß nicht, woher ich kommen bin; weiß nicht, wohin ich geh:
ob ich ein Waldvöglein bin
oder eine Jee.
Die Blumen, die da quillen,
den Wald mit Auch erfüllen,
hat einer je vernommen,
woher die sind kommen?
Aber manchmal fühl ich ein Brennen:
möchte so gerne Vater und Mutter kennen.
Kann es nicht sein,
füg ich mich drein.
Viederum in den Brunnen zusend:

Se, alter Midelmann, komm boch herauf! Die Buschgroßmutter ist nach Tannenzapfen. Ich langweil mich so sehr. Wezähl mir was! Tu mir's zuliebe! gern stibig ich die dafür noch heute Nacht, dem Marder gleich des Rochelbauers Zühnerstall beschleichend, 'nen schwarzen Sahn. — Er kommt! he, Nickelmann! — Es unkt und gunkt; die Silberküglein steigen. Stößt er jegt auf, zerbricht er mir mit eins das schwarze Spiegelrund, darin ich mir von unten her so lustig wiedernicke.

Im Wedfelfpiel mit ihrem Spiegelbild: Ei, guten Tag, bu liebe Brunnenmaid! Wie heißt du benn? - ei, wie? - Rautendelein? Du willst der Mädchen allerschönste sein! -Ja, fanft bu? - ich . . . ich bin Rautenbelein. Was sprichst bu da? du deutest mit dem finger auf beine 3willingsbrüstlein? sieh doch ber! bin ich nicht schön, wie freya! Ift mein gaar aus eitel Sonnenstralen nicht gemacht, daß es, rotulühend, wie ein Alumpen Gold, im Wiederschein des Wassers unten leuchtet !! Beinft bu mir beiner Strabne feuernen und breiteft's, wie um Sifche brin ju fangen, im tiefen Wasser aus: wolan, fo fange ben Stein, du bumme Trulle! gleich ift's aus mit beinem Prunken - und ich bin, wie sonst. ze, Nickelmann! vertreib mir doch die Zeit. Da ift er.

Der Nidelmann bebt fic, bis unter die Bruft, aus dem Brunnen. Sahaha! schon bist du nicht! Rief man bich ichon, man kriegt 'ne Ganfehaut, 'ne schlimmre jedesmal, wo man bich sieht.

Der Midelmann,

ein Waffergreis, Shilf im Caar, triefend von Aaffe, lang ausschnaufend, wie ein Seehund. Er zwintert mit den Augen, bis er fich an das Tageslicht gewöhnt hat.

Brefefeter.

Rautenbelein,

uadifend: Brekekele, jawol, es riecht nach frühling, und das wundert dich. Das weiß der letzte Molch im Mauerloch, weiß Laus und Maulwurf, Bachforell' und Wachtel, Fischotter, Wassermaus und flieg' und Salm, der Bussart in der Luft, der Sas' im Klee! Wie weißt denn du es nicht?

Der Midelmann, erboft fic aufblasend:

Brefefefer!

Rantenbelein

Sast du geschlafen? Sörst und siehst du nicht?

Midelmann

d.\_ ..

Brekeket, sei nicht so naseweis, verstehst du mich! du Grasaff, Grasaff du! Eidotter du! halb ausgeschlüpfter Kiebin! Grasmüdeneierschale! nämlich: quak! ich sag dir quorap, quorap! quak, quak, quak!!!!

Rautenbelein

Will der Serr Oheim bofe fein, tang ich für mich den Aingelreihn! Liebe Gesellen sind ich genung, weil ich schön bin, lieblich und jung. Jauchgend:

Eia, juchheia! lieblich und jung.

Waldschrat, nod nicht fichtbar.

ವಂlbriobo!

Rautenbelein

Romm, Schrätlein, tang mit mir!

Waldschrat,

ein bodobeiniger, ziegenbartiger, gebornter Waldgeift tommt in brolligen Gagen auf Die Wiefe gefprungen:

Kann ich nicht tanzen, mach ich ein paar Sprünge, wie sie der schnellste Steinbock mir nicht nachmacht. Gefällt dir's nicht, weiß ich 'nen andern Sprung. Komm einmal mit mir, Virlein, in den Busch; dort ist 'ne Weide, alt und ausgehöhlt, die Sahnkrat nie gehört und Wasserrauschen: dort will ich dir das Wunderpfeislein schneiden, danach sie alle tanzen.

Rautenbelein, dem Schrädlein entschlüpfend: Ich? — mit dir? Spottend: Bocksbein! Jottelbein!

Jage du deine Moosweiblein!

Ich bin sauber und schlank.
Geh du mit deinem Jiegengestank!
Geh du zu deiner lieben Frau Schrat, die alle Tage ein Kindlein hat, des Sonntags dreie, das macht ihrer neun:
neun schmunzige, klingkleine Springschrätelein!
Za, ha, ha! übermütig lacend, ab ins saus.

Midelmann

Brekekeker, 'ne wilbe zummel ift sie. Daß dich's blau feuer!

Waldschrat

bat bas Mabden zu erbafden verfudt, nun Rebt er.

Recht zum Kirren was.

Er zieht eine turze Cabatopfeife bervor und fest fie, fein Sowefelhols am Sufe freidend, in Brand.

- Paufe -

Midelmann

Wie geht's bei dir zu gaus?

Waldschrat

Sofo Iala!

zier unten riecht es warm, bei euch ist's mollig. Bei uns dort oben pfeift und fegt der Wind. Gequoline Wolken schleppen übern Grad und laffen, ausgebrückt wie naffer Schwamm, ihr Wasser unter sich: 's ift Schweinerei.

Vicelmann Was giebt's sonst Vieues, Schratt

Waldschrat

Gestern aß ich den ersten Rapunzelsalat. Vormittag, heute, ging ich aus eine Stunde vom Zaus, stieg, durch die Rauzen bergunter, in den Zochwald hinein. Gruben sie Erde und brachen den Stein. Verwünschter Plunder!
Ist mir nichts so zuwider, traun, als wenn sie Rapellen und Kirchen baun; und das verstuchte Glockengebimmel!

Midelmann

Und wenn sie bas Brot vermengen mit Aummel.

Waldschrat

Aber was hilft alles Weh und Ach! Man muß es leiden. Am Abgrund jach hebt sich das neue Ding mit spigen Jenstern, Turm und Knauf, das Kreuz oben drauf. — War ich nicht stink, fcon qualte uns hier
mit seinem Gebrull das Glockentier
und hinge in sicherer zöh'!
So aber liegt es ertrunken im See. —
Pog zahn! das war ein höllischer Spaßt
ich steh im hohen Berggras,
gelehnt an einen Rieseunstumps,
schau mir das Kirchlein an, kaue ein Stänglein
Sauerlump

und benke eben ans Schaun und Zaun. Traun! ba feb ich, vor mir, an einem Stein, haftet ein blutrotes falterlein. Ich merk, wie es ängstlich kippt und wippt, tut, als ob es an einem blauen Moosblümchen nippt. Ich ruf es an. Es gautelt baber auf meine Sand. gat ich doch gleich das Elbchen erkannt! Rebete bin und ber: daß in ben Teichen die frosche schon laichen, und fo bergleichen, ich weiß es nicht mehr. Schließlich, so weint es bitter sehr. — Ich tröft es, wie ich fann; fängt es wieder zu reben an: mit "zü" und "zott" und Peitschenknall schleiften sie etwas herauf aus dem Tal,

ein umgestülpt', eisernes Butterfaß,
oder sowas;
gar fürchterlich sei es anzuschauen,
alle Moosmännlein und Moosweiblein erfasse in Grauen.
Man wolle das Ding — es sei nicht zu denken —
hoch in den Turm der Kapelle henken,
mit eisernem Schlägel es täglich schlagen,
alle guten Erdgeisterlein gänzlich zu Tode plagen.

Ich fane: bm, ich fane: foso. Drauf naufelt bas Elbchen zur Erbe. Ich aber beschleiche 'ne Biegenherbe, schlampampe mich voll und benke: oho!! -Drei strogende Guter trank ich leer: da milkt keine Mand einen Tropfen mehr! Mun stellt' ich mich auf am roten floß, wo sie benn kamen mit Mann und Rog. Blau! bacht ich: bu mußt gebulbig fein; und froch ihnen nach hinter geden und Stein. Acht Alepper, schnaubend in hanfenen Striden, konnten bas Untier kaum vorwärts rücken. Mit Feuchenben flanken und gitternben Anieen ruhten sie aus, um auf's neue zu ziehen. Ich merkte: es konnte ber Bretterwagen die schwere Glocke kaum noch tragen. Da habe ich ihnen auf Schrätleinsart hart am Abgrund ging just die fahrt die Mühe erspart.

Ich griff in's Rad: die Speiche brach, die Glocke wankte, rutschte nach, noch einen Riß, noch einen Stoß, die kopfüber zur Tiefe schoß. Zei! wie sie springen klang! von fels zu fels ein eiserner Ball, mit Rlang und Zall und Wiederhall! Tief unten empfing sie aussprigende flut: drin mag sie bleiben! door ruht sie gut.

Wahrend der Walbichrat gesprochen, hat es zu bammern begonnen. Mehr mals, gegen das Ende feiner Ergablung bin, ift aus dem Walde ein ichwacher Gilferuf gehört worden. Aun erscheint

Beinrich,

fo trant und mubfam auf die Baude guidleppend. Sogleich verfdwindet das Schrädlein in den Wald, der Nickelmann in den Brunnen.

## ちeinrid

Dreisig Jahr alt. Ein Glodengieser. Blasses, gramvolles Gescht. Ihr lieben Leute, hört ihr!? macht mir auf! ich bin verirrt. Selft mir! ich bin gestürzt. Selft, helft, ihr Leute! ach! ich — kann — nicht mehr.

Er fintt, unweit ber Baubentur, ohnmachtig ins Gras.

Purpurner Woltenftreif über den Bergen. Die Sonne ift hinunter. Co baucht ein tubler, nachtiger Wind über ben plan.

#### Die alte Wittiden,

den Tragford auf dem Auden, tommt aus dem Walde gehumpelt. Ibr Caar ift folohweis und offen. Ihr Gesicht gleicht mehr dem eines Mannes, als dem eines Weibes. Bartflaum.

- July 1254

#### Die alte Wittichen

Autandla, kumm und hilf m'r! hilf m'r schleppa: ich hoa zwiel gelodt. Autandla, kumm! ich hoa kenn Oben meh. Wu bleit denn's Madel?

Siner Medermaus nad, die vorüberkiegt: ze, ale fladermaus, werscht du glei hirn! du krichst a Aropp noch vuol genung. zir druus! sliech nei, ei's Kaffersanstlerla und siehch ob's Madel do iis! sprich: se sull glei kumma, 's kummt heute noch a Water.

Gegen den Simmel drobend, da es schwach wetterleuchtet: Alerla!

mach's ni zu tulle! hal de Ziechabectla a wing eim Zaune! luß den'n ruta Boart ni goar zu tulle finkeln. Se Autandla!

Einem Lichborn zurufend, welches über den Weg (pringt: Eichhernla, ich schenk d'r a Buchanisla! Du bist doch geserre, hust flinke Jisla!! Spring nieber ei's Jäusla, mach a Mandla, sprich: se sool kumma; ruf m'rsch Rutandla!

Woas iis benn boas? — war leit benn hie? nu bo! Tu soa m'r ock, woas machst benn bu dohie? Du! Perschla! — nu do hiert vunt oalles uus: bist ernt goar tut? — Rutandla! — nu doas wär! be sein m'r dunda su schunt uus n zoalse; ser Dantmoan und d'r Joar: doas sahlte noch! Ma iis a su schunt wie a zund gehent;

se brauchta blus an' Leiche bei m'r finda bo kennd ich m'r mei Säusla wull besahn, die nahma 's een' fer Brennhulz. Perschla! due! — A hirt ni. —

Bautendel tritt aus der Baude, fragenden Blide.

Rimmste endlich! — siehch ock har! m'r hoan Besuch gekricht — und woas fer en'n! goar sibr an'n stilla. — Zull a Bindla Zei und mach an'n Streu.

**Rautenbelein** 

Im Bause:

#### Die Wittichen

Wärsch doch goar!

. Woas fool ins och doas Perschla drin 'eim Stibla.
Ab ins gaus.

Sautenbelein ericeint, nachdem fie einen Augenblid ins Saus verichwunden war, mit einem Ceubundel. Sie ift im Begriff, neben Ceinrich niederzutnieen, als dieser die Augen aufschlägt.

Seinrid

Wo bin ich! gutes Mabchen, fag mir boch!

Rautenbelein

Ei, in ben Bergen!

ちeinrich

In ben Bergen. Ja.

Wie aber kam ich, sag mir doch! hierher?

#### Rautenbelein

Das, lieber Fremdling, wüßt ich nicht zu sagen. Doch laß es dich nicht kümmern, wie's geschah. Lehn — hier ist zeu und Moos — darauf dein Zaupt und ruh dich aus! Der Auh' wirst du bedürfen.

### 与einrich

Der Auh' bedarf ich, ja; da hast du recht. Doch Auh' ist weit. Ach, weit ist Auh', mein Kind! Unruhig:

Und wissen will ich, was mit mir geschah!

Rautenbelein.

Wüßt ich es selber boch!

# **Seinrich**

Mir ift...ich denke...
und denk ich, scheint ein Traum mir wieder alles.
Gewiß: ich träum auch jetzt.

#### Rautenbelein

zier hast du Milch. Weil du so kraftlos bist, so mußt du trinken.

ちeinrid, voll tak:

Ja, trinten - will ich. Gieb mir - was bu haft. Er trinte aus bem Gefas, bas Er ibm binbalt.

Rautenbelein, indes er trinft:

Du bist, mir scheint, der Berge nicht gewohnt, stammst von den Menschlein, die im Tale hausen, und hast, wie jüngst ein Jäger, dich verstiegen, der, einem flücht'gen Bergwild auf der Spur, den Todessturz auf unsrer Salde tat.
Allein, mich dünkt, ein Mann von andrer Art, als du bist, war's.

Seinrich,

der Sautendel, nachdem er getrunten, unverwandt und mit eptatifdem Staunen angestarrt bat:

O, rede! rede weiter!

Dein Trunk war Labfal; beine Rebe mehr - wiederum verfallend und gequalt:

Ein Mann von andrer Art, von besser Art. Auch solche fallen. Rebe weiter, Kind!

#### Rautenbelein

Was frommt mein Reben! lieber will ich gehn und frisches Wasser dir im Brunnen schöpfen, benn Staub und Blut entstellen . . .

Seinrich, Mebentlid:

Bleib, o, bleib!

Sautendelein, am Sandgelent von ihm feftgehalten, fteht unfoluffig.

Беіnrid, fortfabrend:

Und schau mich an mit beinem Aarfelblick! benn sieh: die Welt, in beinem Mug' erneut', mit Bergen, Simmelsluft und Wanderwölfthen ... fo füß gebettet, lockt die Welt mich wieder. Bleib, Aind! o, bleib!

Rautenbelein, unrubig:

Bescheh es, wie du willst.

allein . . .

geinrich, feberifder und febentlicher:

Bleib bei mir! bleib und geh nicht fort! Voch weißt du ... ahnst du nicht, was du mir bist. O, wed mich nicht! ich will dir sagen, Rind, ich siel... doch nein: sprich du, denn deine Stimme, von Gott begabt mit reinem zimmelslaut, nur will ich hören. Sprich! was sprichst du nicht! Was singst du nicht! — Ich siel, ich sagt' es schon. Ich weiß nicht, wie es kam: wich nun der Pfad, den meine Jüße schritten! War's willig! widerwillig, daß ich stürzte! Rurzum: ich siel; Staub, Stein und Rasen mit mir in die Tiese.

Sieberifder:

Ich griff 'nen Kirschbaum! weißt du — ja, es war 'ne wilde Kirsche: aus dem felsenspalt trieb sie ihr Stämmchen. Doch das Stämmchen brach, und ich, das Blütenbäumchen in der Rechten, von dem die Rosablättlein sausend stoden, fuhr ich — ins Bodenlose — und ich starb;

und jentund bin ich tot. Sag, daß ich's bin! fag, daß mich Viemand wedt!

Rautendelein, unster: Mich bunkt, bu lebft!

Seinrich

Ich weiß, ich weiß. Ich wußt es früher nicht: daß Leben Tod, der Tod das Leben ist. — Wiederum verfallend:

Ich fiel. Ich lebte, fiel. Die Glocke fiel: wir beide, ich und sie. siel ich zuerst, sie aber hinterdrein? War's umgekehrt? Wer will es wissen? Riemand wird's ergründen. Und wird's ergründet, sei mir's einerlei: es war im Leben — und nun bin ich tot.

Weid:

Bleib! meine Sand ... noch ist sie ... weiß, wie Milch, ist meine Sand und — wie von Blei; und mühsam heb ich sie;

boch rollt bein weiches Zaar barüber her, ist's wie Bethestastut... wie süß bist du! Bleib! meine Zand ist fromm, und heilig du. Ich sach sich sich ich bich? Ich rang, ich dient' um dich... wie lange? Deine Stimme in Glodenerz zu bannen, mit dem Golde des Sonnenseiertags sie zu vermählen: dies Meisterstück zu tun, misslang mir immer. Da weint ich blut'ge Tränen



#### Rautenbelein

Weintest: Wie! Ich kann bich nicht verstehn: was sind das, Tränen!

zeinrich, deingend bemübt, fic anfprichten: Zeb mich ein wenig auf, du liebes Bild! Gie unterfügt ihn.

reigst du dich so zu mir? — So löse mich mit Liebesarmen von der harten Erde, daran die Stunde mich, wie an ein Rreuz, gefesselt! Löse mich! ich weiß, du kannst es, und hier, von meiner Stirn... befreie mich mit deinen weichen Sänden: Dornenzweige slocht man um meine Stirne. Reine Rrone! nur Liebe! Liebe!

Er ift in eine halbstgende Lage gebracht. Erschöpfts
So, ich danke dir. —
Weid und verloren:

Es ist hier schön. Es rauscht so fremd und voll. Der Tannen dunkle Arme regen sich so rätselhaft. Sie wiegen ihre Zäupter so feierlich. Das Märchen! ja, das Märchen weht durch den Wald. Es raunt, es stüstert heimlich. Es raschelt, hebt ein Blättlein, singt durch's Waldgras, und sieh: in ziehend neblichtem Gewand, weiß hergedehnt, es naht — es streckt den Arm, mit weißem Jinger deutet es auf mich — kommt näher, — rührt mich an . . . mein Ohr . . . die Junge . . .

die Augen — nun ist's fort — und du bist da. Du bist das Märchen! Märchen, kusse mich! Le wied ohnmächtig.

Rautenbelein, für fic: Bu redest seltsam, man begreift dich nicht!
Shnell entschlosen, im Begriff davon zu gebent
So lieg und schlummre!

Seinrich, im Craum: Märchen, kuffe mich!

Rautenbelein flugt, bleibt fieben, farrt auf ibn. Le ift dunkler geworden. Plöglich ruft fie mit Ange und Caft:

Großmutter!

Die Wittichen, nicht fictbar, ruft aus dem Inneren der Baude: Madel!

Rautenbelein

Romm boch nur heraus!

Die Wittichen Aumm du zu mir und hilf m'r feuer zinda.

Mautenbelein

Großmutter!

Die Wittichen, wie den: Zierschte, feber bich und kumm. Ich will a Ziega gutter gan und melka.

Rautenbelein

Großmutter! hilf ihm doch! Er stirbt, Großmutter!

Die Wittiden

erideint auf der Somelle der Baude: fle tragt einen Mildafd in der Linten und lodt die Rage.

Miez, Miezla kumm! —

Mit Bezug auf Beinrid, nebenbin:

bo iis fe Araut gewachsa.

A Menschakind muß sterba, 's is ni andersch. Und wenn schunn. Luß du dan! dar wiil's ni besser. Rumm Miezla! kumm! hie iis a Viegla Milch. Wu iis benn's Miezla?

Sulle, hulle, hulle Zulzmannla!
Zie hoa ich a Afchla und a Rannla,
Zulle, hulle, hulle Zulzweibla!
Zie hoa ich a frischbacknes Brutleibla,
Zie gibbt's woas zu schlecka und woas zu beißa,
Do thäta sich Järschta und Grova drim reißa.
Etwa zehn kleine, drellige Colzmännerden und Colzweiberden kommen
eilig aus dem Walde gewackele und fallen über das Schüselden ber.

ze, du! immer oalles ei Ruh. Du a Stickla, du a Brickla. Jedes a Schlickla.

Woas macht ihr fer a Gequerke,
ihr klen'n Murdskerlet!

Doas giht ni a su.

Vlanu:

Galle fer heute.

Jhr Leute, ihr Leute!

zier giht's ju goar drunder und briber zu.

Igunder macht euch furt.

Colzmännerden und Colzweiberden ab, wie fie gekommen, in den Wald. Der Mond ift aufgegangen; auf dem Gelfen über der Baude erscheint der Waldschrat; die Cande muschelförmig ans Maul legend, abmt er echobaft einen Culferuf nach.

Waldschrat

3u zülfe! zülfe!

Die Wittichen

Woas hoot's benn?

- Aufe, fern, aus dem Inneren des Waldes: Seinrich! Seinrich!

Waldschrat, wie eben:

Bulfe! Bulfe!

Die Witticher brobt zu bem Walbichrat binauf:

100

Luß bu beine Moarrheta mit ba oarma Gebirgsleuta.

فعط سعد . . .

Gellwull, a Gloaskirbla imftußa
ober a Zunbla berbußa,
an Zandwerksburscha ei's Moor versiern,
boas a muß Zoals und Bene verliern.

Walbschrat

Großmutter! gieb acht auf das Deine, du kriegst noch Gäste und seine! Was trägt die Gans auf dem flaume? den Balbierer mitsamt dem Schaume! Was trägt die Gans auf dem Ropfe? den Schulmeister mitsamt dem Jopse, den Pfarrer mitsamt dem Rreuze: das sind drei saudre Räuze!

Rufe, naber, als vorbin:

Seinrich!

Walbschrat, wie oben : Zu Zülfe!

> Die Wittichen boas bich boch 's Blaufeuer!

A zieht m'r a Schulmester uf a Zoals, a Pfoassa uba druf.

Dem Schrat mit geballter gaust drobend: Viu wart och, Due! Du sulst droa denka! Micka schiek ich dir und grufe Bremfa: stecha sull'n se bich, doas du vor simmelsangst ni weest, wuhie!

Walbfchrat, fdabenfrob, im verfdwinden:

Sie kommen. Ab.

Die Wittichen

Miga se: woas giht's mich oa! Zu Aautendel, die noch immer von Ceinriche Andlick und Aeiden versunden feebt:

Gih nei ei's Zaus! blos' aus 's Licht! mir schlofa. Mach flink!

Rautenbelein, bufter, trogig:

Ich will nicht.

Die Wittichen Willst nicht?

Rautenbelein

Mein, Großmutter.

Die Wittichen

Weshoalb denn bo:

ليعينين .

Rautendelein Sie holen ihn. Die Wittiden

Mu, und?

Rautenbelein

Sie sollen's nicht.

Die Wittiden

Vie Madel, Madel! kumm! Luß du doas Seffla Simmelsjoammer liega Und luß se mit'n macha woas se wulln, die Tuta mit dam Tuta. Starba muß a: Do luß a starba, denn 's thutt 'm gutt. Sieh, wie dan 's Laba quält, wie's dan im Serza oct immer reißt und stist.

Seinrich, im Traum:

Die Sonne flieht!

Die Wittichen

Dar durte hot de Sunne nie gefahn. Aumm! lufia liega! fulge! iich meen's gutt.

Rautenbelein,

allein geblieben, bercht auf. Man bort wiederum "geinrich, Seinrich ! unen. Da bricht das Madden ichnell einen blubenben Tweig und zieht damit um Seinrich ber einen Areis auf ber Ltbe, bazu fprechenb:

Mit dem ersten Blütenreis zieh ich festen Zauberkreis, wie's Großmutter mich gelehrt. Bleibe, Römmling, unversehrt! Bleibe bein und bein und mein! Trete keiner hier herein: sei es Anabe, oder sei's Mädchen, Jüngling, Mann und Greis. Sie zieht fich ins Dunkel zurück.

Der Pfarrer, bet Barbier und ber Soulmeifter erfdeinen nadeinander aus bem Walbe.

Pfarrer

Ich sehe Licht!

Schulmeifter

**3के** வடி!

Pfarrer Wo sind wir hier?

Barbier

Das weiß der liebe Gott! Es ruft schon wieder: "Zu Zülfe, Zülfe!"

Pfarrer

'S ift bes Meisters Stimme.

Shulmeister

Ich höre nichts.

Barbier

Es kam vom hohen Rab.

## Schulmeister

Das möchte sein, wenn man gen simmel fiele! So aber fällt man, dunkt mich, umgekehrt: vom Berg zu Tal und nicht von Tal zu Berg. Der Meister liegt — ich will nicht selig sein! — um fünfzig Jaden tiefer: nicht hier oben.

#### Barbier

Pog Sakengimpel! hört ihr's benn nicht rufen? Wenn bas nicht Meister Zeinrichs Stimme ist, so will ich Aubezagels Bart rastren, so wahr ich auf dies Sandwerk mich verstehel Aun ruft es wieder.

Shulmeister Wo!

Pfarrer

Wo sind wir hier? Vor allen Dingen sagt mir dies, ihr zerren! Mir blutet das Gesicht. Aum kann ich noch die Beine schleppen. Meine füße schmerzen: ich geh nicht weiter!

Ruf

Bülfe!

Pfarrer

Wieber ruft es!

## Barbier

Das war bicht bei uns! Nicht zehn Schritt entfernt!

# Pfarrer, ericorfigend:

Ich bin gerädert. Wahrlich, lieben freunde!

Ich kann nicht weiter. Laßt, in Gottes Ramen, mich hier zurück. Schlügt ihr mich braun und blaur ihr brächtet mich von dieser Stelle nicht.

Ich kann nicht mehr. Die schöne Gottesseier!

Und mußte so sich enden. — Lieber simmel!

wer hätte das gedacht! Und diese Glock,

des frommen Meisters höchstes Meisterstück..!

Ganz unerforschlich sind des söchsten Wege,

dam auch wunderlich.

# Barbier

Wo wir hier sind? The fragtet doch, zerr Pfarrer, wo wir sind? Ei nun, in allem Guten rat ich euch: fort, fort, so schnell ihr könnt! Ich wollte lieber nackt in 'nem Wespennest die Nacht verbringen, als hier auf diesem Plan: es — helf uns Gott! es ist die Silberlehne, und wir sind nicht hundert Schritt von Mutter Wittichs Zaus! Verdammtes Wetteraas! kommt! fort von hier!



Pfarrer

Ich kann nicht weiter!

# Schulmeister

Rommt! ich bitt euch, kommt! Blaupfeisereien sind das mind'ste hier, und Sepereien machen mir nicht bange; boch ist kein schlimmrer Play, als der, zu sinden. Jür allerlei Gesindel, Diebe, Pascher ein wahres Paradies! So arg verrusen burch Räuberei'n und blut'gen Meuchelmord, daß Peter, der das Gruseln lernen wollte, käm' er hierher, es sicherlich erlernte.

#### Barbier

Das Einmaleins versteht ihr, doch es giebt noch andre Dinge, als das Einmaleins: ich wünsch euch nicht, daß ihr erfahrt, Schulmeister, was zepereien sind! Die zepenvettel, die, häßlich wie 'ne Kröt' in ihrem Loch, dort drüben Unheil brütet, schickt euch Rrankheit und, habt ihr Vieh, die Pest in euren Stall: die Rühe geben Blut, statt Milch, die Schafe kriegen den Wurm, die Pferde werden kollrig; an eure Kinder teilt sie Drutenzöpfe, wenn's ihr beliebt: Kielkröpfe aus und Schwäre!

Schulmeister

Ihr zerren schwärmt! Die Macht hat euch verwirrt. Von zeren sprecht ihr. Zört boch: wie es wimmert! Mit meinen Augen hab ich ihn gesehn.

Dfarrer

Wen?

Shulmeifter

Den wir fuchen: unfern Meifter Zeinrich.

Barbier

Die zere äfft ihn!

Dfarrer

'S ift ein gerensput!

Schulmeifter

Rein zerensput! Und zweimal zwei ist vier und niemals fünf, und zeren giebt es nicht! Dort aber liegt der Meister Glodengießer, so wahr ich einst die Seligkeit erhosse. Gebt acht: gleich schiebt die Wolke sich vom Mond. Gebt acht: ibr zerren! — jent! — nun? Zab ich recht?

Pfarrer

Wahrhaftig, Meister!

Barbier Meister Glodengießer!



Alle brei prallen, auf Ceinrid zueilend, gegen den Jauberring und fahren zurud.

Pfarrer

2(u !

Barbier

2(u!

Schulmeifter

2(u! 2(u!

Rautenbelein

wird far einen Augenblid fichtbar, wie fie von einem Baumast herunterfpringt. Unter bamonifdem Cobngelacter verfcwindet fie.

Sa, ha, ha, ha, ha, ha!!

- Paufe. -

Schulmeifter, verbugt:

Was mar bas!

Barbier

Was war bas!

Pfarrer

Es hat gelacht.

Schulmeister

Das helle seuer sprang mir aus den Augent ich glaub, ich hab ein Loch in meinem Ropf, groß wie 'ne Ruß. **≪** 30 ≯

Pfarrer Das Lachen, hörtet ihr's?

Barbier

Was lachen hört' ich, und was knirschen hört' ich.

Pfarrer

Es hat gelacht. Aus jener Sichte kam es, die dort im Dämmermonde sich bewegt. Dort! die, wo jest der Uhu flog und schrie.

#### Barbier

Glaubt the mir's nun, wie's mit der Vettel steht? Und das sie mehr vermag, als Brot zu essen? Ist's hier geheuer, oder fröstelt euch, wie mir, die Zaut vor Grauen? Satansweib!

Pfarrer,

fein Arugifit bod in bie Cand nehmend, mit Entidiebenbeit gegen bie Baube vordringend .

Sei's, wie ihr sagt. Und ist's der Teufel selbst, ber dort sein Nest hat: frisch! und drauf und dran! Wir wollen ihn mit Gottes Wort bestehen; denn selten war des Satans List so hell am Tag, wie diesmal, wo er uns die Glock, mitsamt dem Glockengießer, niederwars: den Diener Gottes und die Dienerin, bestimmt: hoch von des Abgrunds Rand hinaus,

ben Sall bes Friedens und der ew'gen Liebe, bie Gnadenbotschaft durch die Luft zu singen. Als Gottesstreiter finden wir uns hier! Ich klopfe an.

Barbier

Tut's nicht!

Pfarrer

Ich klopfe an:

Er tut es.

Die Wittichen

War iis benn bo!

Pfarrer

Ein Christ!

Die Wittiden

Christ ober zeide:

moas wullt ibr:

Pfarrer

Deffnet!

Die Wittichen

Mu! Woas wullt the nu!

## Pfarrer

Im Mamen Bottes, Weib, ben bu nicht kennft . . .

Die Wittichen

Cha! boas fängt ju recht erbaulich oa.

## Schulmeister

Salt's Maul, du Donneraas! und sprich kein Wort. Das Maß ist voll, und beine Frist bemessen. Dein schändlich Leben und bein schändlich Tun hat so verhaßt im Sprengel dich gemacht, daß — wenn du jest nicht tust, wie man dich heißt — ber rote Sahn, noch eh' der Morgen kommt, auf deinem Dache krähn: dein Sehlernest in Brunst und Aauch gen Simmel lodern wird!

# Barbier,

Ich fürchte nichts von beinem bösen Blick, verstuchte Rage: glüb mich immer an! Wo bu auch meinen Leichnam treffen magst mit beinen roten Augen, sigt ein Areuz. Tu, was man jegt bich heißt: gieb ihn heraus!

## Pfarrer

Im Namen Gottes, Weib, den du nicht kennst — ich sag es noch einmal: — igund laß ab von deinem Söllengaukelspiel und hilf! Dort liegt ein Mann, ein Meister, Diener Gottes, begabt mit einer Aunst, zu seiner Ehre und aller Söllenrotten fluch und Schmach im Reich der Luft zu herrschen.

## Die Wittiden

if immer abwehrend mit ber Laterne auf Seinrid jugefdritten.

'S iis genung! Nähmt ihr da oarma Anervs, dar durte leit! Woas giht's mich oa. Ich hoa 'm nischt gethon. A mag sei Laba, laba, wenn a's Foan, por mir su lange wie a Oben bot: bar, freilich, werd ni goar zu lange recha. Ihr nennta Meester. Mit bar Meesterschoaft if ni weit bar. Euch miga fe wull klinga: die eisna Gloca, die doas Perschla macht. Ihr hott asune Uhrn, die nischte hirn; in's klinga fe ni gutt. Ihm falber au ni. A weeß wull, wu's da Dingern oalla fahlt: oam Besta fahlt's 'n und an Sprung hot jede. Lie, nahmt de Trage, troat boas Jingla heem! Da grußa Meester. - Meester Mildgesicht! stih uf: Du sullst 'm Daster halfa pred'nen, 'm Lehrer sullste halfa Kinder prigeln, und 'm Balbierer sullste Schaum schloan balfa.

Ceinrich wird auf die Trage gelegt, der Barbier und der Lehrer beben ibn auf.

## Dfarrer

Du lasterhaftes, lästerliches Weib: schweig und kehr um auf beinen gollenweg!

## Die Wittiden

Spoart ihr doas Rada! Eure Prädicht kenn ich. Ich wiß, ich wiß: de Sinne, doas sein Sinda. De Erde iis a Soarg. D'r blaue zimmel d'r Deckel druf. De Sterne, doas sein Lechla, de Sunne iis a grußes Luch ei's freie. De Welt ging under, wenn ke Joarr nich wär und inse zerrgott is a Popelmoan.

A seld ann' Autte nahma, ihr verdient's Schloappschwänze seit'r: doas is's, wetter nischt.

Pfarrer

Du Teufelin . . .

Barbier

Um's zimmel willen, still! Erbost sie nicht noch mehr, sonst geht's uns schlimm.

Der Pfarrer, der Lebrer und der Barbier mit seinrich ab in den Wald. Der Mond tommt Mar berauf, und rubig liegt die Waldwiefe. Erfte, zweite und dritte Alfe huschen nacheinander aus dem Walde und dreben fich im Aingeltang.

Erfte Elfe

Schwefter!

3weite Elfe Schwester!

Erste Elfe Weiß und bleich Zerrscht der Mond im Bergbereich. Dämmer, kühl und überall, über Lehnen, Aluft und Tal.

3weite Elfe

Woher kommst du!

Erste Elfe
Wo das Licht
sich im Wassersturze bricht,
und die flut, vom Schein durchhellt,
sausend in die Tiefe fällt.
Dort entstieg ich seuchter Vlacht.
Aus dem Gurgelschäumeschacht
quoll ich auf und drang hervor
durch ein tropfend Felsentor.

Dritte Elfe tonnt. Schwestern, schlingt ibr bier ben Reihn?

Erfte Elfe Tummle bich und füg bich ein. 3weite Elfe

Woher kommst but

Dritte Elfe

Sorcht und hört!

schlingt den Reigen ungestört: zwischen felsen, tief und klar liegt der See, der mich gedar, wie aus schwarzem Edelstein; goldne Sterne funkeln drein. Rafft' ich mir im Mondenglast meiner Aleider Silberlast, trug mich über Alipp und Aluft durch die leichte Bergesluft.

Dierte Elfe tomme

Schwestern!

Erfte Elfe Schwester, komm zum Tanz.

MIle

Aingelreigenflufterfranz.

Vierte Elfe

Aus frau Jolles Blumenmoor löst ich heimlich mich hervor.

Erfte Elfe

Schlingt und windet euch im Tang!

MIle

Aingelreigenflüsterfranz.

Das Wetterleuchten nimmt gu. Gang fernes Donnermurren.

Rautenbelein

Erht ploglich, die fande binter bem Aopf, guidauend an der faustur. Der Mond beleuchtet Ge.

Solla! Elfchen!

Erfte Elfe

gord! ein Schrei.

3weite Elfe

Autsch! nun riß mein Aleid entzwei. Troll bich alter Wurzelstod!

Rautenbelein

Kolla! Elfchen!

Dritte Elfe

Au! mein Rock. Sierhin, borthin, flieht und greift, weißgekrönt und graugeschweift.

Rautenbelein, mit im Leigen: Nehmt mich auf in euren Aranz! Aingelreigenflüstertanz. Silberelfchen, liebes Aind!
schau, wie meine Aleider sind.
Blanke Silberfädelein
wob mir meine Muhme drein.
Braunes Elbchen! nimm in acht
meiner braunen Glieder Pracht,
und du, goldnes Elbchen! gar,
nimm in acht mein goldnes Saar:
schwing ich's hoch — so tu es auch! —
ist's ein seidenvorer Rauch.
Sängt es über mein Gesicht,
ist's ein Strom von Gold und Licht.

MIle

Schlingt und windet euch im Tang, Aingelreigenflüsterkrang.

Rautenbelein Siel 'ne Glock ins Wasserloch. Elbchen, sagt, wo liegt sie boch?

Mile

Schlingt und windet euch im Tanz, Aingelreigenflüsterkranz. Maßlieb und Vergismeinnicht eühren unste Sohlen nicht.

## Walbschrat

Commt bergu gebodt. Der Donner wird lauter. Wahrend bes Solgenden giebt es einen ftarten Chlag und Aegengepraffel.

Maglieb und Vergignichtmein ftampf ich in ben Grund hinein: writt bas Moor und knirrt bas Gras, Elbchen! bei! so mach ich bas. Bucke, bocke, beifa! bo! -Bulle schnauft ins Saferstroh und die junge Schweizerkuh ftredt ben Sals und brüllt ibm gu. Auf des Zengstes brauner Zaut flieg' ift Bräut'gam, flieg' ift Braut, und ber Müden Liebestang breht fich um ben Pferdeschwanz. Holla! alter Pferdernecht! kommt die Mand dir eben recht? Beigt ber Mift im beifen Stall, niebt es einen weichen fall. Holla! Huffa! beijuchhei! Mit dem flüstern ist's vorbei, mit bem Raunen unter'm Eis: Leben regt fich laut und beiß. Maugt ber Aater, maut die Bag'. Salte, Machtigall und Span, gaf' und girsch und genn' und gabn, Rebhuhn, Wachtel, Singeschwan, Storch und Aranich, Lerch' und fint,

Aafer, Motte, Schmetterling, Frosch und Aröte, Molch und Caus lebt sich ein und liebt sich aus.

Er umfast eine der Elfen und rennt mit ihr in den Wald. Die übrigen Elfen zerftieben. Bautenbelein bleibt, einsam und versonnen, mitten auf der Waldwiese fieben. Das Gewitter mit Cturm, Donner und Begen zieht ab.

> Midelmann, bebt fic über ben Brunnenrand.

Brefefeter -!

Brefefeker —!

ちe, bu!

Was stehst du dort!

Rautenbelein

Ach, lieber Wassermann! ich bin so traurig: — ach, so traurig bin ich.

Midelmann, pfffg:

Breferer! auf welches Auge bennt

Rautenbelein, belufigt:

Aufs linke Auge. Willst bu mir's nicht glauben !

Midelmann

I, freilich, freilich.

Aautenbelein, mit dem finger ihr linkes Auge berührend: Sieh mal, was das ist!? Midelmann

Was meinst du benn?

Rautenbelein Was ich im Auge habe.

Midelmann

Was haft bu benn im Auge? zeig mal ber!

Rautenbelein

'Sift mir ein beißes Tröpflein brauf gefallen.

Midelmann

Ei, ei! vom Simmel? Komm doch, laß mich's sehn!

Rautenbelein, das Tränentröpflein ihm am Singer hinhaltend : Ein ganzes, kleines, blankes, heißes Tröpfchen.

Da, schau mal an!

Midelmann

Dertausend! ist das schon. Willst du, so nehm ich's weg und tu es sein dir in ein rosa Muschelchen hinein.

Rautenbelein

Wit nun, ich leg bir's auf ben Brunnenrand. Was ist es benn? Midelmann

Ein schöner Diamant! Blidt man hinein, so funkelt alle Pein und alles Glud ber Welt aus biesem Stein. Man nennt ihn Trane.

Rautenbelein

Träne! Wie mir's scheint: ist dies 'ne Träne, hab ich sie geweint.
So weiß ich denn fortan, was Tränen sind. — Krzähl mir was!

Nicelmann Romm zu mir, liebes Rind!

Rautenbelein Ei, nein, es geht auch so. Was soll mir bas! Dein alter Brunnenrand ist brödlig, naß, und nichts als Assell, Spinnen... was weiß ich! Und du und allesamt: ihr ekelt mich.

Midelmann Brefefefep! bas tut mir wahrlich leib.

Rautenbelein Schon wieder so ein Tröpflein.

#### Midelmann

Regenszeit!

sernab bligt Meister Thor! von seinem Bart fällt es wie Kindesauggezwinker zart, durchstorend dunstgedallter Wolken Jug mit veilchenblauem Licht. Ein Rabenslug, im Bligschein sichtbar, unter'm Grau dahin sich tummelnd, taumeltoll begleitet ihn! Die flügel naß im wilden Wassersturm.
Sorch, Kind! wie Mutter Erde durstig schluckt und trinkt, und wie sich Baum und Gras und flieg' und Wurm des Leuchtens freut, das immer neu erblinkt. Quorap! Die im Tale! Meister, wolgetan! Er zündet sich ein Osterfeuer an: der Sammer loht. Iwölftausend Meilen Licht. Der Kirchturm wankt. Der Glockenstuhl zerbricht, Qualm stöst hervor...

#### **Xautenbelein**

Ei, hör doch! schweig doch ftill! Erzähle Dinge, die man wissen will.

#### Midelmann

Brekeker! ein kleiner Span, ein Vichts: was fällt ihm ein? wenn man es streichelt, sticht's. Ist das 'ne Art? Da tut man, was man mag, am Ende erntet man 'nen Backenschlag. Sab ich nicht recht? Was willst bu wissen, bu? — Vun mault man wieber.

Rautendelein Nichts. Las mich in Rub'!

Midelmann

Michts willft bu wiffen !

Rautenbelein Nein.

Midelmann, bettelnb:

--- fo red ein Wort!

Rautendelein Ich möchte fort, nur von euch allen fort. Sie karrt, die Augen voll Tränen, in die Ferne.

Videlmann, somerzool, deinglise:
Was hab ich die getan? Wo willst du hin?
steht die ins Menschenland der krause Sinn?
Ich warne dich. Der Mensch, das ist ein Ding, das sich von ungefähr bei uns versing:
von dieser Welt und doch auch nicht von ihr.
Jur Zälfte — wo? wer weiß! — zur Zälfte hier.
Zalb unser Bruder und aus uns gedoren,
uns seind und fremd zur Zälfte und verloren.
Weh' jedem, der aus freier Bergeswelt

sich bem verstuchten Volke zugesellt, bas, schwachgewurzelt, bennoch wahnbethört ben eignen Wurzelstod im Grund zerstört und also, krank im Rerne, treibt und schießt wie 'ne Rartosfel, die im Reller sprießt. Mit Schmachterarmen langt es nach dem Licht; die Sonne, seine Mutter, kennt es nicht. Ein Frühlingshauch bricht kranke Iweige leicht, der grünem Sälmchen kost und Rühlung reicht. Jürwig! laß ab, dräng nicht in ihre Reihn! Du legst um deinen Sals 'nen Mühlenstein. Sie schummern dich in graue Vebelnacht. Du lernst zu weinen, wo du hier gelacht. Du liegst gekettet an ein altes Buch und trägst, wie sie, der Sonnenmutter sluch.

#### Rautenbelein

Großmutter fagt, bu feift ein weiser Mann. So schau dir beine Springebächlein an: ba ift kein Wässerlein so dunn und klein, es will und muß ins Menschenland binein.

#### Midelmann

Quorap, brefekete, bu aber nicht! Sor, was ein Tausendjähr'ger zu dir spricht: laß du die Anechtlein ihrer Wege gehn, den Menschen Wäsche waschen, Mühlen drehn, in ihren Gärten wässern Rohl und Araut, ich weiß nicht was verschluden, berr, mir graut. Seis und infändig:

Du aber, Prinzessin Aautendelein!
sollst eines Königs Gemahlin sein.
Ich hab eine Krone von grünem Krystall,
bie sein ich dir auf im goldschimmernden Saal:
die Dielen, die Decken von klarblauem Stein.
Aus roten Korallen Tisch und Schrein...

## Rautenbelein.

Und ist beine Arone von eitel Saphir, so laß beine Töchter prunken mit ihr. Meine güldenen Zaare, die lieb ich viel mehr, die sind meine Arone und drücken nicht schwer. Und ist von Arallen bein Schrein und dein Tisch: was soll mir ein Leben bei Molch und sisch: bei Quorap und Qurap in Liesch und Adhr, in Tang und Gestank, in Brunnen und Moor!

Midelmann

Wo willst du hin?

Rautenbelein, leicht, fremb: Was geht's dich an.

Midelmann, fomerzoon:

Ei viel,

brefefefer.

Rautenbelein Wohin es mir beliebt.

Midelmann

Wohin es dir beliebt?

Rautendelein Dahin und dorthin.

Midelmann

Dahin und dorthin?

Rautenbelein, die Arme bod werfend:

und - ins Menschenland! Sie eilt und verfdwindet im Walde.

Midelmann, im bochen Sored:

Quorar!

wimmernb:

Quorar!

Leiser :

Quorar!

Topffdüttelnd:

Brefefefer!

- Ende bes erften Aftes. -

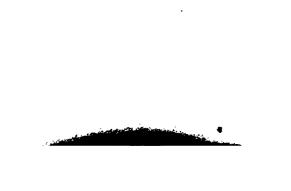

.

3weiter Aft.

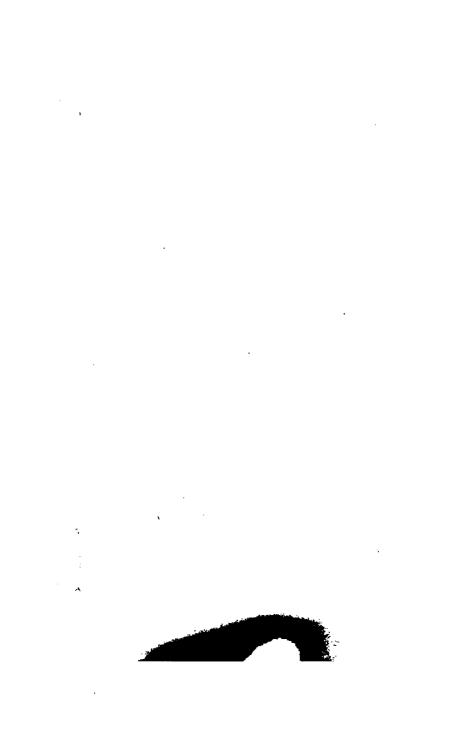

Das Saus des Glodengiefers Seinrich. Ein altdentider Wohnraum. Die Salfte ber Ginterwand bilbet eine tiefe Aifche, in welcher ber offene Serb, mit dem Bauchfang barüber, angebracht ift. über ber Elten Roble bangt ber Bupferteffel. Die andere, vorgerudte Wanbhalfte bat ein Jenfter mit Bugenfceiben: barunter ftebt ein Bett.

In ben Ceitenwanden je eine Car: die linte gur Wertfatt, die rechte in ben Sausfur führend.

Achts vorn ein Cifd mit Stublen. Auf ibm: gefüllter Mildtrug, Beder und ein Laib Brot. Nicht weit vom Tifc, bas Sandfas.

Bildwerte von Abam Araft, Peter Difcher ze. fomuden den Aaum, vor allem ein Bild bes Gefreugigten aus bemaltem folg.

Die zwei Gohne Ceinriche, funf. und neunfabrig, figen, fonntäglich berausgeputt, am Tifch binter ihren Milchederlein. Erau Magda, ebenfalls festlich angetan, tommt von rechts ins Jimmer, einen Straus Cimmelfolugel in ber Sand.

Es if fruber Morgen. Die Selligfeit nimmt gu.

# frau Magda

Seht, Kinder! was ich hab! gleich hinter'm Garten traf ich 'nen ganzen fleck damit befä't. So können wir zu Vaters Ehrentag uns festlich schmücken, wie es sich geziemt.

Erfter Anabe

Mie . . .

3weiter Anabe Mir ein Sträußchen.

# frau Magda

Jeder kriegt fünf Blümchen, wovon schon eines, wie ihr wissen müßt, ben Zimmel aufschließt. Trinkt nun eure Milch, est euer Stücklein Brot und laßt uns gehn. Weit ist der Weg zum Kirchlein, weit und steil.

Nachbarin, am Senker: Seid ihr schon wach, Frau Nachbarin?

frau Magba

Æi, freilich!

Ich tat die ganze Nacht kein Auge zu, boch, da's nicht Sorge war, die wach mich hielt, bin ich erfrischt, als hätt ich ausgeruht, wie'n Murmeltier. Der Tag, mich dünkt, wird klar.

Nachbarin

Schon recht, schon recht.

frau Magda

Ihr kommt boch wol mit unsk Ich rat euch zu. Es wird gut pilgern sein mit uns, nach dieser kleinen Beinchen Takt, und schwerlich werden wir zu rasch euch schreiten; abgleich, ich sag es ehrlich, Nachbarin, ich lieber slöge, als zu Juße ging: so treibt's in mir vor Freud' und Ungeduld.



# Macbarin

Ist euer Mann nicht heimgekehrt die Nacht!

# frau Magba

Wo benkt ihr hin!! ich will zufrieden sein, hängt nur die Glode fest im Glodenstuhl, wenn die Gemeine heute sich versammelt. Die Zeit war kurz: da galt es hurtig sein und sich nicht sparen. Ist 'ne Stunde Schlaf für meinen Meister zeinrich abgefallen, hat er, im Waldgras ruhend, seine Augen ein wenig schließen können, hab ich Grund, dem lieben Gott zu danken. Einerlei: die Müh' war groß, und größer ist der Lohn. Ihr könnt nicht glauben, wie so fromm und rein und wunderklar die neue Glode klingt! Gebt acht, wenn sie die Stimme heut erhebt zum ersten Mal! S' ist wie Gebet und Predigt, wie englischer Gesang und Trost und Glück.

## Machbarin

Schon recht, schon recht. Doch was mich wunder nimmt: ihr wißt, Frau Meisterin, von meiner Tür kann man das Rirchlein an den Bergen sehen. Es hieß: 'ne weiße Jahne sollte flattern, sobald die Glock' im Turme sicher hing.
'S ist nichts zu sehn von einer weißen Jahne.

frau Magda

Schaut nur recht icharf, gewiß entbedt ihr fle.

Madbarin

Mein, sicher nicht.

frau Magba

Nun, habt ihr wirklich recht, so will es wenig heißen. Wüßtet ihr, wie ich, was solch ein Werk sür Mühe macht, wie so ein Meister grübelt, ringt und wirkt bei Tag und Nacht, es nähm' euch jest nicht wunder, wenn zur Sekunde nicht, wie's vorbestimmt, der letzte Nagel im Gebälke sint.
Schon jest vielleicht seht ihr die Jahne winken.

# Nachbarin

Das glaub ich nicht. Man meint im ganzen Dorf, es sei da oben etwas nicht geheuer.

Auch unheildroh'nde Zeichen sind geschehn.

Der Zochsteinbauer sah ein nacktes Weib auf einem Eber durch's Getreide reiten.

Er hob 'nen Stein und warf ihn nach dem Spuk.
Gleich ward die Zand ihm lahm bis an die Knöchel.

Es heißt: die bösen Geister in den Bergen erzürnten sich der neuen Glock wegen.

Mich wundert's nur, daß ihr davon nichts wist.

Der Amtmann ist hinauf mit vielen Leuten.



## frau Magba

Man meint? Der Amtmann ift hinauf: 11m Gotteswillen!

## Nachbarin

Noch ist nichts gesagt. Rein sicheres Gerücht. Rein Grund zur Sorge. Regt euch nicht auf, ich bitt euch! Tut es nicht. Von einem Unglück hat noch nichts verlautet. Der Glockenwagen, heißt es, sei gebrochen, und mit der Glocke irgend was geschehn. Was, weiß man nicht.

# frau Magba

Viun, ist es weiter nichts — Glock hin, Glock her! — und blieb der Meister heil: nicht mal das Sträußlein nehm ich von der Brust. Doch weil man jetzt nichts sicher wissen kann, nehmt, bitt ich euch, die Kinder . . . Gie bebe beibe schoel jam gender binaus.

Wollt ihr's tun?

Rachbarin Ei, freilich, freilich nehm ich fie zu mir!

frau Magba So nehmt sie, bitt ich euch, in euer Zaus, benn eilen will ich, eilen, was ich kann, 3u schaun, 3u helfen, was weiß ich 3u tun. Wur muß ich

Sie eilt hinaus.

bort sein, wo mein Meister ist.

Die Nachbarin geht vom Jenfter weg. Man hört Vollogemurmel, barauf einen Lauten, burchtringenden Schrei: Magbas Stimme.

Der Pfarrer tommt herein, hastig, er feufst und wischt fich die Augen. Er kebt fich suchend um und bedt bann ichnell bas Bett auf. Er läuft zurüd und trifft in der Tür die Babre, auf welcher Scinrich liegt; der Schulmeister und der Narbier tragen fie. Man hat dem Verunglüdten grüne Fweige untergedreitet. Gran Magda folgt, ein Bild des lieften Verfalls, fart, fast von Sinnen. Sim Mann und ein Weld führen fie. Voll dringt hinter ihr ein. Seinrich wird auf's Bett gelegt.

# Pfarrer, su Magda:

Rommt zu euch, Meisterin! fast euch in Gott. Wir nahmen ihn für tot auf unsre Bahre, boch kam er zur Besinnung unterwegs, und wie der Arzt versichert, der ihn sah, noch könnt ihr boffen.

frau Magba,

Hin einz'ger Augenblick. Ich war so glücklich. Was ist mit mir? Was geht hier innen vor? Wo sind die Kinder?

Pfarrer

Saffet euch in Gott. Gebuld, frau Meisterin! Gebuld und Demut!

فست. \*

Und: wo die Mot am größten, wist ihr ja, ist Gottes Silfe oft am allernächsten. Wo aber Er im Rat beschlossen hat, bier zeitliche Genesung nicht zu schenken, bann darf euch eins zu sichrem Trost gereichen: euer Gatte geht in ew'ge Freuden ein.

# frau Magba

Was denn Serr Pfarrer redet ihr zu mir von Trost? Bedarf ich Trost? Er wird genesen. Er muß genesen!

# Pfarrer

Ja, so hoffen wir. Geschieht es nicht, geschieht boch Gottes Wille. So oder so: der Meister triumphiert.

Im Dienst des Söchsten goß er seine Glock.

Im Dienst des Söchsten stieg er in die Verge, wo sinstre Mächte ungebrochen hausen und Alust und Abgrund trogen wider Gott.

Im Dienst des Söchsten ist er auch gefallen: im Rampse wider tücksche Söllengeister, die, seiner Glocke frohe Vorschaft sürchtend, zu einer Söllenbruderschaft geeint, den Streich gen ihn geführt. Gott wird sie strafen.

## Barbier

\*S ift hier herum 'ne wundertat'ge frau,

die durch Gebete heilt, wie's ehemals des Zeilands Jünger taten.

# Pfarrer

forscht ihr nach, und wenn ihr sie gefunden, bringt sie ber.

# frau Magba

Was ist mit ihm geschehn? Was gast ihr hier? Sinaus mit euch! Unbeil'ge Veugier ist's. Geht! tastet ihn nicht an mit euren Blicken! — Deckt ihn mit Tüchern zu. Sie töten ihn, beschmuzen ihn zum mindsten. Soz jezt geht. Geht zu den Gauklern, wenn ihr glozen wollt. Was ist mit ihm geschehn? Seid ihr denn stumm?

# Schulmeister

Schwer zu ergründen ist, wie es geschah. Wollt' er die Glocke halten, da sie siel — ? So viel ist sicher, fäht ihr dort hinunter, wo sich der Sturz begann, ihr knietet nieder und danktet Gott. Denn daß der Mann noch lebt, es ist ein Wunder, sag ich, gradezu.

Seinrich, fores.
Gebt mir ein wenig Wasser!

frau Magba, blipfonell auffahrend: Pact euch fort! Pfarrer

Geht, lieben Leute, hier tut Auhe not! Die Leute ab.

Beblirft ihr meiner, liebe Meisterin: ihr wißt, wo ihr mich sindet.

Barbier

Und auch mich.

Shulmeifter

3ch bent, ich bleibe bier.

frau Magba

Mein, Miemand, Miemand!

Beinrich

Bieb mir ein wenig Waffer!

Pafor, Soulmeifter und Barbier gieben fic, acfelgudend und topffoutteint, nach leifer Beratung jurud. --

> frau Magba, mit Wafter gu Seinrich eilenb:

> > Wachst du, zeinrich!

seinriф

Mich dürftet. Gieb mir Wasser. Borft du nicht!

frau Magba, unwillfürlid:

Geduid, Geduid!

Seinrich

Gebuld zu üben, Magda ich lern es bald genug. Ein kleines Weilchen nur brauchst du dich gedulden.

Er trinft.

Dank dir, Magda.

Frau Magba Ach, Zeinrich! sprich nicht so. Mir bangt so sehr, wenn bu so sprichst.

geinrich, feberifd beftig:

Dir darf nicht bange werden, denn du mußt leben, leben ohne mich.

frau Magba Ich kann nicht . . . will nicht leben ohne bich.

ちeinric

Dein Schmerz ist kindisch, foltre mich nicht länger! Unwürdig ist er, da du Mutter bist: dies Wort begreife ganz und fasse dich.

frau Magba Sei boch nur jest nicht bös' und hart mit mir.

Seinrich, gequaler Das nennst bu bos' und hart, was Wahrheit ift. Im Ainderbettchen liegt, was die gehört. Dort liegt dein Glück, dein Leben, deine Wot, dein Alles ruht in diesen weißen Linnen, und wo es nicht so wäre, wär's verrucht.

> frau Magba wirtt fic über ibn.

So hilf mir Gott! ich liebe bich viel mehr, als unsre Rinder, als mich selbst und alles.

## 与einrich

Weh über euch benn, arme Frühverwaiste!
Und dreimal wehe mir, dazu verdammt,
euch Brot und Milch vom Munde weg zu schlingen;
doch wird's, ich fühl's, auf meiner Junge Gist:
und das ist gut. Leb wohl! So oder so.
Seid dem empsohlen, dem wir nicht entrinnen.
Schon manchem war des Todes tieser Schatten
nur ein willkommnes Licht: so sei's auch mir.
weis:

Gieb mir die Zand. Ich tat die manches Schlimme mit Wort und Werk; ich kränkte deine Liebe zu vielen Malen: jest vergied mir, Magda! Ich wollt' es nicht, doch mußt' ich's immer wieder. Ich weiß nicht, wer mich zwang, doch zwang mich was, dir weh zu tun und mir, indem ich's tat. Vergied mir Magda!

frau Magba

Dir vergebent was? Wenn du mich lieb hast, Zeinrich, sprich nicht so, sonst kommen mir die Tränen; lieber schilt mich. Du weißt, was du mir bist.

Seinrich, gequalt:

Ich weiß es nicht.

frau Magba

Du nahmst mich, hobst mich, machtest mich zum Menschen. Unwissend, arm, geängstet lebt' ich hin, wie unter graubezognem Regenhimmel; du locktest, rissest, trugest mich zur Freude; und niemals fühlt' ich deine Liebe mehr, als wenn du meine Stirn mit rauhem Griss vom Dunkel ab, dem Lichte zugekehrt. Tun soll ich dir vergeben? Dieses alles, dass ich dir mein ganzes Leben schulde.

ちeinrich

Seltsam verwirrt sich bas Gespinnst ber Seelen.

frau Magba, fein Saar freidelnd, weid:

Wenn ich die dies und das zugut getan, in Saus und Werkstatt die ein Stündchen kürzte und etwa deinem Auge nicht missiel... Bebenk boch, Zeinrich: ich, die feelensgern ich weiß nicht, was? dir alles schenken möchte, ich hatte nichts, als dies zur Gegengabe.

## 式einrid, uncubig:

Ich sterbe: bas ift gut. Gott meint es gut, benn, lebt' ich, Magba . . . beuge bich zu mir: es ist uns beiden besser, daß ich sterbe. Du meinst: weil du geblüht und mir geblüht, ich hatte bich zum Blüben auferweckt. Du irrft. Das tat ber ew'ge Wundertäter, ber morgen mitten in ben frühlingswald von hunderttausend Millionen Blüten mit seinen kalten Winterstürmen veitscht -. Es ift uns beiden beffer, daß ich fterbe. Sieh, ich war alt und morsch, 'ne schlechte form. Ich traure nicht, daß mich ber Glockengießer, ber mich nicht besser schuf, inund verwirft; und als, bem eignen, schlechten Werke nach, er mich so machtvoll in den Abgrund stieß, war mir's willkommen. Ja, mein Werk war schlechtt bie Glocke, Magba, die hinunterfiel, fie war nicht für die göben - nicht gemacht, ben Wieberschall ber Gipfel aufzuweden.

Frau Magba Ganz unbegreiflich sind mir deine Worte. Ein Werk, so boch gepriesen, tabellos, kein Bläschen im Metall, im Alang so rein —!

"Wie Engelschöre singt des Meisters Glocke":
so sagten alle, wie aus einem Mund,
als, zwischen Bäumen draußen aufgehängt,
sie ihre Stimme feierlich erhob...

Seinrich, feberbasig. Im Tale klingt sie, in den Bergen nicht!

frau Magba

Das ist nicht wahr. Sättst du, wie ich, gehört ben Pfarrer tief bewegt zum Küster sagen: "wie wird sie herrlich in den Bergen klingen ...."

## 与einrich

Im Tale klingt sie, in den Bergen nicht: das weiß nur ich. Der Pastor weiß das nicht —. Ich werde sterben, und ich will es, Kind!
Denn sieh: würd' ich gesund — was man so nennt — vom Meister Bader ausgestickt zur Vot, reif sür ein Spittel oder was weiß ich; das hieße, mir den heißen Trank des Lebens — zu Zeiten war er bitter, manchmal süß, doch immer war er stark, wie ich ihn trank — das hieße, ihn zur schalen Brühe machen, dünn, abgestanden, säuerlich und kalt.
So aber mag ihn, wem er mundet, trinken.
Mich widert das Gebräu von weitem an.

Schweig still. Sor weiter zu. Und brächtest du mir einen Arzt, den du zu glauben scheinst, der mich zu alter Freude tüchtig machen, zu alter Arbeit wieder stählen könnte auch dann noch, Magda, ist's um mich geschehn.

## frau Magba

So fane mir, um Christi willen, Mann! wie kam dies über dich? Ein Mensch, wie du, begnabet, überschüttet mit Beschenken bes Simmels, boch gepriesen, allgeliebt, ein Meister seiner Aunst. Wol hundert Gloden, in rastlos frober Wirksamkeit gebildet: sie singen beinen Auhm von hundert Türmen; fie nieffen beiner Seele tiefe Schönheit, gleichwie aus Bechern, über Bau und Trift. Ins Durpurblut des Abends, in das Gold ber Kerrnottsfrühe mischest bu bich ein. Du Reicher, ber fo vieles geben kann, bu Bottesstimme! - ber bu Beberglück und Gebergluck und nichts, als dies geschlürft, wo Bettlerqualen unser Gnabenbrot -: bu siehst mit Undank auf dein Tanewerk! Mun, Beinrich! wie benn treibst du mich ins Leben. das dich mit Ekel füllt! Was ist es mir! Was kann es mir benn sein, wenn bu fogar es, wie 'nen schlechten Dfennig, von dir weiseft?

## Seinrich

Mighor mich nicht. — Wun haft bu felbst geklungen, so tief und klar, wie meiner Gloden keine, so viel ich ihrer schuf. — Ich danke bir! Doch sollst du . . . mußt du mich begreifen, Magda! Noch einmal benn: mein jüngstes Werk mißlang. Beklommnen Bergens stieg ich hinterbrein, als sie mit "sott" und "sü" und wacker fluchend bie Blode bergwärts schleppten. Mun: fie fiel. Sie siel hinab wol hundert Alastern tief und ruht im Bergfee. Dort im Bergfee ruht die lette frucht von meiner Araft und Aunst. Mein ganzes Leben, wie ich es nelebt, trieb keine beffre, konnte sie nicht treiben: fo warf ich's benn bem schlechten Werke nach. Mun ruht's im Bernsee, ob ich selber schon ein armes Restchen trüben Daseins zehre. Ich traure nicht und traure wiederum um das Verlorne; eines bleibt bestehn: so Glod, als Leben, keines kehrt mir wieder. Und wo ich meine Sehnsucht bran geheftet, benrabne Tone wiederum zu hören weh' mir! bas Dasein, so von mir ergriffen, barum gelebt: ein Sack voll Gram und Reu, voll Wahnsinn, finftre, Jrrtum, Ball' und Effig.

Doch so ergreif ich's nicht! Der Dienst ber Täler lock mich nicht mehr, ihr frieben sänftigt nicht,



wie sonst, mein brängend' Blut. Was in mir ist, seit ich dort oben stand, will bergwärts steigen, im Alaren überm Nebelmeere wandeln und Werke wirken aus der Araft der Jöhen! Und weil ich dies nicht kann, siech wie ich din, und weil ich wieder, quält' ich mich empor, nur fallen könnte, will ich lieber sterben. Jung müßt ich werden, wo ich leben sollte. Uns einer Berges-Wunder-Jabelblüte... aus zweiter Blüte neue Früchte treiben. Gesunde Araft müßt' ich im Zerzen fühlen, Mark in den Zänden, Eisen in den Sehnen, zu neuem, unerhörtem Wurf und Werk die tolle Siegerlust.

frau Magba

O zeinrich, zeinrich! Wüßt' ich, wonach du lechzest, aufzusinden: den Brunnen, dessen Wasser Jugend giebt wie gerne lief' ich mir die Sohlen wund. Ja, fänd' ich selber in dem Quell den Tod —: wenn er nur deinen Lippen Jugend brächte.

> seinrid, gequalt, verfallend, belirierend:

Du Liebste, Liebe! — Mein, ich will nicht. Behalt den Trank. Im Quell ist Blut, nur Blut. Ich will nicht, laß mich, geh — und — laß mich — sterben. Er wird ohnmäcktig. Pfarrer

Wie steht's, frau Meisterin!

frau Magba

Ach, furchtbar schlimm.

Er ist so ganz im Innersten erkrankt. Ein unbegreislich' Leid zermürdt ihn so! Ich weiß nicht, was ich fürchten soll und hoffen. Gie nimmt bakig ein Tus um. Ihr spracht von einer wundertät'nen Frau.

## Pfarrer

Ganz recht, Frau Meisterin, und beshalb komm ich. Sie wohnt . . kaum eine Meile weit von hier und heißt . . . wie heißt sie doch? Jenseits der Grenze, in Tannwald, glaub ich . . . ja, in Tannwald wohnt sie und heißt . . .

frau Magba Die Wittichen?

## Pfarrer

Wo benkt ihr hin? Das ist ein boses Weib. 'Vie Teuselsbuhlin, die sterben muß. Schon ist man drauf und dran, gen diesen Satan surchtbar sich zu rüsten. Sie ziehn mit Steinen, Anüppeln, Jackeln aus, ben Garaus ihr zu machen. Giebt man boch am Unheil, das geschehn, ihr alle Schuld. Wein, die ich meine, heißt frau findeklee, ist fromm und redlich, eines Schäfers Wittwe, der ein uralt' Rezept ihr hinterließ von — wie mir viele Leute hier versichern — von wundervoller Seilkraft. Wollt ihr hin?

frau Magba Ia, ja, zochwürben.

> Pfarrer Jegt im Augenblick?

Bautendelein, als Magd gefleibet, mit Beeren.

Frau Magba Was willst bu, Aind, wer bist dut

Pfarrer

Es ist die Anna aus der Michelsbaude. Fragt sie nur nicht, denn sie ist leider stumm. Sie bringt euch Beeren. Sonst ein gutes Ding.

frau Magba

Romm einmal her, mein Kind! Was wollt' ich boch? Sieh, jener Mann ist krank. Wenn er erwacht, sei gleich zur Sand. Begreifst du, was ich sage? Frau Jindeklee: das war ja wol der Name? Doch ist der Weg zu weit, ich darf nicht fort.

3wei Augenblide nur. Die Nachbarin tut mir die Lieb'. Ich kehre gleich zurück, und wie gesagt . . . ach Gott, wie ist mir weh! 26.

#### Dfarrer

Steh hier ein kleines Weilchen. Besser noch, bu serzest dich. Sei klug und mach dich nünzlich, so lang man deiner irgend hier bedarf. Du tust ein gutes Werk, Gott wird dir's lohnen. Du hast dich recht verändert, liebes Mädchen, seit ich dich nicht gesehn. Salt dich nur brav, bleib eine fromme Jungfrau, denn du bist beschenkt vom lieben Gott mit großer Schönheit. Vein, wahrlich, Mädchen, wenn man dich so siehte du bist's und bist es nicht. Wie 'ne Prinzessin im Märchen siehst du aus — mit einem Schlag, ich hätt' es nicht gedacht. Auhl ihm die Stien! Verstehst du mich? Er glüht. In seinzis: Gott geb

bir Beilung! Pfarrer ab.

Rautenbelein,
(hühteen und demütig bisber, nun ganz verändert und haßig tätig.
Glimmerfunken im Aschenrauch,
knistre unter'm Lebenshauch.
Brich hervor, du roter Wind,
bin, wie du, ein zeidenkind.
Surre, surre, singe!

Ressel sadelt hin und her. Aupserdedel, bist du schwer! Brodle, Süppchen, walle, flut, koche dich und werde gut! Surre, surre, singe!

Dabei hat fie den Dedel des Aupferteffels aufgehoben und beffen Inhalt geprüft.

Maienkräuter, zart und frisch, streu ich euch in das Gemisch; werd' es süß und heiß und stark! Wer es trinkt, der trinkt sich Mark. Surre, surre, surre, singe!

Tun schab ich Rüben; Wasser hol ich bann. Das Saß ist leer. — Doch erst das fenster auf. Schön ist's. Doch morgen wird es windig sein: 'ne lange Wolke, wie ein Riesensisch, liegt auf den Bergen; morgen birst sie auf, und tolle Geister fahren sausend nieder, durch Tannenwald und Rluft, ins Menschental. Rucuck! Aucuck! der Rucuck ruft auch hier, und Schwälden schießen, schweisen durch die Luft, durch die der Tag mit Leuchten kommt gedrungen.

Seinzich bat die Augen geöffnet und farrt Aautendelein an.

Aun schab ich Aüben und dann hol ich Wasser. Weil ich nun Magd bin, hab ich viel zu tun und bleibe, liebe flamme! mir am Werk! geinrich, in namenlofem Geaunen:

Wer... fag, wer bift but

Rautendelein, fonell, frifd und unbefangen:

Ich? Rautenbelein.

Seinrich

Rautendelein? Den Namen hört ich nie. Doch sah ich dich schon irgendwo einmal. Wo war es doch?

> Rautenbelein Soch oben in den Bergen.

> > ちeinrich

Sanz richtig. Ja. Wo ich im fieber lag. Da träumt ich bich — und jegt . . . jegt träum ich wieder. Man träumt oft seltsam. Gelt? — Dies ist mein zaus; dort brennt die flamme mir auf eignem zerd; ich lieg in meinem Zett, krank auf den Tod; das fenster greif ich; draußen sliegt die Schwalbe; im Garten spielen alle Vlachtigallen; Duft schlägt herein von flieder und Jasmin: dies alles sühl ich, schau ich ganz auf's Kleinste; sieh! im Geweb' der Decke, die mich deckt, ein jedes fähchen . . . ja, das Knötchen drin — und bennoch träum ich.

Xautenbelein

Träumst bu! - Ei, warum!

Seinrich, vergückt:

Mun, weil ich traume.

Rautenbelein Bift bu benn fo sichere

Seinrich

Ja. Wein. Ja. Wein — Was red ich ? Viicht erwachen! Ob ich so sicher bin: das fragst du mich. Vun sei es, wie es sei, Traum oder Leben: es ist. Ich sühl's, ich seh's: du bist, du lebst! Set's in mir, außer mir . . . du lieber Geist! Geburt der eignen Seele meinethalb — nicht minder lieb ich dich! nur bleibe, bleibe!

Rautenbelein

So lange, wie du willst.

Beinrich

Ich träume bennoch.

Xautenbelein

Gieb acht: hier heb ich meinen kleinen Juf. Den roten Absay siehst du? Ja? Wolan: dies ist 'ne Zaselnuß; sie faß ich nun: so, zwischen Däumerling und Zeigesinger. Mun untern Absay. Arace! — ift sie entzwei. Ist dies nun Traum?

> zeinrich Das weiß der liebe Gott.

Rautenbelein Vun gieb mal weiter acht! jest komm ich zu die und sine auf dein Bett — da bin ich schon und schmause mir vergnüglich meinen Vußkern . . . . Wird die's zu engek

## ちeinrich

Wein. Doch gieb mir Kunde, woher benn stammst du, und wer sendet dich? Was suchst du hier bei mir, der ich, gebrochen, ein Säuslein Qual, das Ende meiner Bahn nach Augenblicken messe —?

#### Rautenbelein

Du gefällft mir. Woher ich stamme, wüßt' ich nicht zu sagen, noch auch, wohin ich geh. Die Buschgroßmutter hat mich von Moos und flechten aufgelesen, und eine Sindin hat mich aufgesäugt.

Im Wald, auf Moor und Berg bin ich baheim. Im Winde, wenn er saust und faucht und heult, knurrt und miaut, wie eine wilde Kanze, dreh ich mich gern und wirdle durch die Lust.

Da lach ich, jaucht ich, baß es wiederhallt, und Schrat und Vire, Moos und Wassermann barob vor Lachen berften. Bofe bin ich und fran und beiße arg, wenn ich erbost; und wer mich ärgert, ei, der feh' fich vor! Läßt man mich gang in Aub', ift's nicht viel beffer, benn, je nach Laune, bin ich bos und gut, bald so, bald so, wie mir das Müglein sigt. Dich aber mag ich gern. Dich fran ich nicht. Willst du, so bleib ich hier, doch besser ist's: bu kommst mit mir hinauf in meine Berge. Du follst schon sehn, ich will dir trefflich dienen. Ich weise dir Demanten und Karfunkel, wo sie in urgeheimen Schächten ruhn, Topase und Smaragden, Ametyste und was du mich nur heißest, will ich tun. Bin ich gleich ungeberdig, tropig, faul, ganz ungehorsam, tückisch, was du willst dir will ich immer nach ber Wimper schaun, und eh' du wünschest, nick ich dir schon: ja. Die Buschgroßmutter meint . . .

## Seinrich

Du liebes Kind:

wer ist die Buschgroßmutter, sag mir doch?

Rautenbelein

Die Buschgroßmutter !

**≈** 76 >

Seinrich Ja!

Xautenbelein.

Die fennst bu nicht!

Beinrich

Ich bin ein Mensch und blind.

Rautenbelein

Bald wirft du feben.

Mir ift's verliehn, wem ich bie Augen fuffe, bem öff'n ich fie für alle Simmelsweiten.

Beinrich

So tu mir's.

Rautenbelein Sältst du ftill!

ちeinrid

Versuch's einmal.

Rautenbelein füßt ihm die Augen.

Ihr Augen, tut euch auf!

ちeinrid

Du sufes Aind,

in legter Stunde her zu mir gesendet:
ein Blütenzweig, von Gottes Vaterhand
aus einem fernen frühling mir gebrochen —
du freigeborner Sproß! o, wär' ich der,
der ich einst auszog, früh, am ersten Tag;
wie wollt' ich jubelnd an die Brust dich drücken.
Ich war erblindet, nun erfüllt mich Licht,
und ahnungsweis' ergreif ich deine Welt.
Ia, mehr und mehr, wie ich dich in mich trinke,
du Kätselbildung, sühl ich, daß ich sehe.

# Rautenbelein Ei, so beschau mich benn, so viel bu willst.

## 与einrich

Wie schön bein Goldhaar ist! so viele Pracht!
Mit die, du lieblichster von meinen Träumen, wird mir das Charonsschiff zur Königsbarke, die, purpursegelnd, seierliche Bahn, der Morgensonne zu, gen Osten nimmt.
Jühlst du den West! sein unbelauscht' Beginnen! wie er von Südmeers blauen Schaukelwellen den weißen Schaumsturz streist — uns übersprüht mit diamantner Frische! — fühlst du das!
Und wir . . . in Gold und Seide hingelagert, ermessen wir, glücksellesger Zwersicht, die Jerne, die uns trennt: du weißt, wovon — benn du erkennst das grüne Inselland,

ber Birten schwere gänge, die, zu baben, in blaue Leuchtefluten niederwallen. Du hörst den Jubel aller frühlingssänger, die unster warten . . . .

Rautendelein Ja, ich höre ihn!

geinrich, verfallend:

Aun wol: ich bin bereit. Wenn ich erwache, wird einer zu mir sagen: geh mit mir. Dann lischt das Licht. Zier innen wird es kühl, Der Seher flirbt, gleichwie der blinde Mann. Doch sah ich dich — und . . .

Rautenbelein, mit Ceremonicen:

Meister, schlummre ein! Wachst du auf, so bist du mein. Wünschlicher Gedanken Stärke wirk indeß am Zeilungswerke.

Sie wirkt am Serd, dabei (predend: Schätze, verwunschene, wollen zum Licht, unten in Tiefen leuchten sie nicht. Glübende Junde bellen umfunft, winseln und weichen mutiger Aunst. Aber wir dienen froh und bereit, weil uns beherrschet, der uns befreit!



Mit Gesen gegen Sciarid: Eins, zwei, drei: so bist du neu, und im Neuen bist du frei.

## Beinrich

Was ist mit mir gescheh'n? Aus welchem Schlaf erwach ich? Welches Morgens Sonne dringt durch's offne Jenster, mir die Jand vergoldend? O Morgenlust! Run, Jimmel, ist's dein Wille, ist diese Araft, die durch mich wirkt und wühlt, dies glühend neue Drängen meiner Brust: ist dies ein Wink, ein Zeichen deines Willens — wolan, so wollt' ich, wenn ich je erstünde, noch einmal meinen Schritt ins Leben wenden, noch einmal wünschen, streben, hoffen, wagen — und schaffen, schaffen.

grau Magda tritt ein.

Seinrich Magda, bist du dat

frau Magba

Ist er erwacht!

zeinrich Ja, Magda, bist bu bat

frau Magba, abnungsvoll freudig: Wie ift dir! deinrich, überwältigt:

Gut. — Ach, gut. Ich werde leben. Ich fühl's: ich werde leben. Ia, ich fühl's.

frau Magba, aufer fic:

Met lebt, er lebt -! O Liebster! Seinrich, Seinrich?

- Enbe bes gweiten Aftes, -

Dritter Aft.

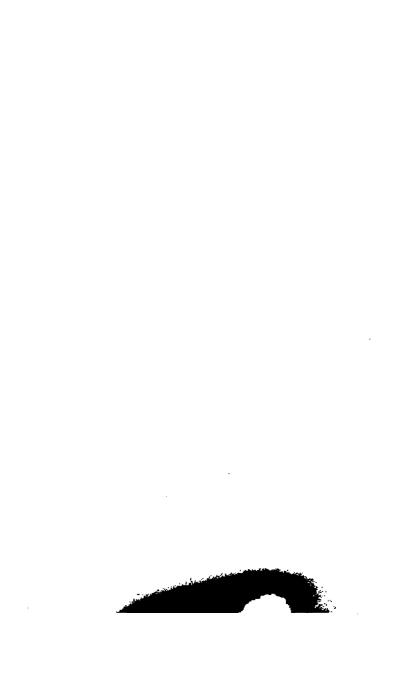

Eine verlaffene Glashütte im Gebirge, unweit der Schnegruben. Rechts, aus dem natürlichen Selfen, welcher die Mauer vertritt, einnt Waffer durch eine Thourbbre in einen natürlichen Steintrog. Lints oder an der verfügbaren Sinterwand: Schmiedefeuerberd mit Aauffang und Dlasbalg.

Lint's hinten erblidt man burd ben icheunentorartigen, offenen Lingang bie Cochgebirgolanbicaft: Gipfel, Moore, tiefere Cannenwalbungen, in nächter nabe einen jaben Abstury.

Im Dade ber Gutte Aaudabang. Ledts: (pigbogiger Gelfenburdbrud.

Der Walbidrat, welder, icon außerhalb ber Cutte ficter, einen Sichtens wurzelftod zu einem braufen aufgefcichteten Caufen getragen bat, tritt zögernd ein und fieht fich um.

Der Hidelmann feigt bis unter bie Bruft aus bem Waffertron.

Midelmann

Romm nur herein, brekeketer!

Walbidrat

Bift bu's!

Midelmann

Ja. Sol' ber Satan Sichtenqualm und Auf.

Waldschrat

Sind sie benn ausgeflogen?

**\*\*** 84 **\*\*** 

Midelmann

Wer!

Waldschrat

Mun, siei

Midelmann

Ich bente, ja: suft wären sie wol bie.

Walbschrat

Ich traf den Sornig ...

Midelmann

Œi!

Waldschrat

mit Säg' und Art.

Midelmann

Was fagt er !

Walbidrat

Daß du hier herumquorart.

Widelmann

So halt der Lümmel sich die Ohren zu.

Waldschrat

Recht jammerkläglich, fagt er, quaktest bu.

Midelmann

Den Ropf dreh ich ihm ab!

Waldschrat

So ift es recht!

Midelmann

Ihm und bem andern -

Waldschrat woe

Ein verwünscht Geschlecht! Dranat fich in unfre Berge, wühlt und baut, bebt die Metalle, glüht und schmilzt und braut; er spannt ben Aubekol und Wassermann nang mir nichts, bir nichts an ben Karren an. Die schönste Elbin wird sein Liebchen, traun, und Unsereiner muß von ferne schaun. Sie ftiehlt mir Blumen, nelkenbraunen Quarz, Bold, Ebelfteine, gelbes Bernfteinharg. Sie dient ihm täglich, nächtlich, wie fie kann. Ihn füßt fie, uns bagegen faucht fie an. Nichts widersteht ihm. Aelt'fte Bäume fallen. Der Grund erschüttert. Alle Alüfte hallen durch Tan und Nacht von seinem Zammerschlan. Sein rotes Schmiebefeuer wirft ben Schein bis in mein fernstes göhlenhaus hinein. Der Teufel weiß es, was er schaffen mag!

#### Midelmann

Brekekeke, trafst du ihn damals doch! er läge längst verfault im Wasserloch, der Glodenmacher bei dem Glodentier. Und ist die Gloden mein Würfelbecherlein — die Würfel müßten seine Anochen sein.

## Waldschrat

Potz Sahn und Sollenzopf! das glaub ich dir.

#### Midelmann

Statt bessen wirkt er hier gesund und stark; ein jeder Sammerschlag bringt mir ins Mark. Weinerlich:

Er macht ihr Schappel, Aing und Spängelein und koft ihr Schultern, Bruft und Wängelein.

## Waldschrat

Bei meinem Bocksgesicht: du bist verrückt! Weil's ihn ein bischen nach dem Ainde jückt, fängt so ein alter Aerl zu stennen an. Sie mag nun einmal keinen Wassermann! Und wenn sie dich nicht mag, so sei gescheit: das Meer ist tief, die Welt ist lang und breit. Greif dir 'ne Vire, ras' dich tüchtig aus, leb, wie ein Pascha, recht in Saus und Braus: am Ende wirst du ganz gelassen stehn, sähst du die beiden slugs zu Bette gehn. Midelmann

Ich being ihn um . . .

Waldschrat
Sie ist auf ihn erpicht.

Midelmann

beiß ihm die Rehle burch ...

Waldschrat

Du kriegst sie nicht! Was kannst du tun? Großmutter steht ihm bei; die, weißt du, achtet nicht dein Jorngeschrei. Das Pärlein ist in ganz besondrer Zuld. Zofft du noch etwas, sei es mit Geduld.

Midelmann

Verbammtes Wort!

Walbschrat

Die Zeit geht ihren Gang — und Mensch bleibt Mensch. Der Taumel währt nicht lang.

Rautenbelein,
noch nicht fictbar, tommt fingenb:

Wes faß ein Käfer auf'm Bäumel, Sum, sum! Der hat ein schwarzsweiß Röckel, Sum, sum!

#### Bautenbelein erfdeint.

Ei, was doch für Besuch! schon' Gutenabend! Zat er mir Gold gewaschen, Nickelmann? Zat er mir Wurzelstöcke zugetragen, mein lieber Bockssuß? Seht: beladen bin ich mit fremden Wunderdingen ganz und gar, denn fleißig wahrlich tumml ich mich herum! Zier Bergkrystalle, hier ein Diamant, ein Beutelchen mit Goldstaub hab ich hier, hier Zonigwaben . . . 'S ist ein heißer Tag.

Nicelmann Auf heiße Tage folgen heiße Nächte.

Rautenbelein Rann sein. Ralt' Wasser ist bein Element, so tauche benn hinein und kuhl bich ab.

Waldichtat ladt unfinnig.

Bidelmann taudt lautios unter und verfdwindet.

Rautenbelein So lange treibt er's, bis man boje wird.

Walbschrat, not labend: Don Oferd!

#### Mautenbelein

Am Anie das Band ist mir verrückt und schneidet mich.

Walbschrat Willst bu, ich loder es bie.

#### Rautenbelein

Du wärst ber Rechte! — Schrätlein, borst du, geh! Du bringst Gestankt herein und so viel fliegen, in einer Wolke sind sie um dich her.

#### Waldschrat

Mir sind sie lieber, traun, als Schmetterlinge, die mit bestaubtem flügel dich umtaumeln, bald in die Lippen sich, ins Zaar dir wühlend, und Nachts sich die um Brust und Züften klammern.

Rautenbelein, tobe. Schau, schau! nun lag es gut fein.

## Walbschrat

Weißt du was? schenk mir dies Wagenrad. Wo stammt es her?

#### Rautenbelein

Das weißt du besser wol, als ich, du Strolch!

## Walbschrat

Satt' ich ben Glodenwagen nicht gebrochen, ber Ebelfalte fäß' bir nicht im Garn. Drum sei mir bankbar, schenke mir bas Ding. Mit harzgetränkten Seilen bid umflochten und angezündet, will ich's niederjagen ben steilsten Abhang, ben ich sinden kann. Das giebt 'nen Spaß!

Rautenbelein Und in den Börfern feuer,

Walbschrat Ja, rotes Opferfeuer, roten Wind!

Rautenbelein Es wird nichts braus. Mach, daß du fortkommst, Schrätlein!

Waldschrat Jit's benn so eilig? Muß ich wirklich gehn? — So sag mir doch: was macht das Meisterlein?

Rautenbelein

Er wirft ein Werf.

e e e e de carre

Waldschrat Das wird was Rares sein! Der Tage Drang, der Mächte Auß: wir kennen schon den Glodenguß! Berg will zu Tal, Tal will zu Berg, und flups entsteht das Wunderwerk: ein Zwitterding, halb Tier, halb Gott, der Erde Ruhm, des zimmels Spott. Romm, Elbchen, in den Zaselstrauch! Was jener kann, das kann ich auch, du hast von ihm nicht größre Ehrent den Zeiland wirst du nicht gedären.

#### Rautenbelein

Du Tier, du Strolch! dir blas ich Blindheit an, schmähst du noch mehr den auserwählten Mann, der euch vom Banne zu erlösen ringt, wenn durch die Nacht sein Sammerschlag erklingt! Denn unterm fluche, od ihr's gleich nicht wist, seid ihr und wir und alles, was da ist. Bleib! du bist machtlos hier, wer du auch seist: in diesem Umkreis herrscht des Meisters Geist!

## Waldschrat

Was liegt mir brant! Grüß beinen zeren Gemahlt ich fahr wol einst in seinen Schacht einmal.

Labent ab.

## Rautenbelein. nad furger Paufe:

Ich weiß nicht, was mir ist? So schwill und schwer. 3um naben Schneefeld will ich gebn: die Grott' ist kühl. Schmelzwasser, grün und kalt wie Eis, muß mich erfrischen. - Muf 'ne Schlange trat ich. Sie sonnte sich auf schwefelgrünem Stein und bif nach mir, boch broben im Berölle. Ach, wie mir schwer ist. - Schritte! - zorch! - Wer

Fommt? -

## Pfarrer,

bergmäßig gelleibet, ecauffiert, fast atemlos vor Anstrengung, erfdeint vor ber Tür.

Kier, Meister Schaum! mir nach! nur bier berauf! -Rein leichtes Stud war's, doch nun steh ich fest. Bubem! um Gostes Willen unternahm ich's. Und hundertmal ist mir die Müh' gelohnt, gelingt es mir, als einem guten girten, mir bas verftiegne Lamm gurudguretten. Mur immer mutig vor! Er tritt ein. Ist jemand bier? Mautenbel bemertenb:

Ei, sieh! da bist du ja! Dacht ich mir's doch!

Rautenbelein, blas, boartig: Was wollt ibr bier?

> Dfarrer Das sollst du wol erfahren.

Gott sei mein Zeuge, ja! und bald genug! hab ich nur erst ein wenig mich verschnauft ist mir der Schweiß ein wenig abgetrocknet. Zuvörderst sag mir, Aind! bist du allein?

Rautenbelein Du haft mich nichts zu fragen!

Pfarrer

Sieh boch an!

Vicht übel, wahrlich nicht. Auf diese Art zeigst du dein wahres Antlin mir sogleich: nun, um so besser, dies erspart mir vieles. Du!..

Rautenbelein Menschlein, sieh bich vor!

Pfarrer, ihr entgegen mit gefalteten Sanben:

Mir tust du nichts!

Mein zerz ist fest und rein; ich fürchte nichts. Der meinen alten Gliebern Mut verlieb, in eure zöhle mich hinauf zu wagen, er steht mir bei, ich fühl's. — Du Teufelin, versuche nichts an mir mit beinem Tronz, verschwende nichts von deinen Zuhlerkünsten! In beine Verge hast du ihn verlock...

#### Rautenbelein

Wen?

## Pfarrer

Wen? den Meister Zeinrich! wen denn sonft? Mit Jauderkünsten, süßen Zöllentränken, wurde, bis er so kirr dir, wie ein Zündchen, wurde. Ein Mann, wie er, Zausvater, Musterbild, fromm bis ins Innerste: du großer Gott! 'ne bergelaufne Dirne greift ihn auf, sie wickelt ihn so recht in ihre Schürze und schleppt ihn mit sich fort, wohin sie will, zu bittrer Schmach gemeiner Christenheit.

#### Rautenbelein

Bin ich ein Räuber, raubt ich dir doch nichts!

## Pfarrer

Mir, meinst du, nahmst du nichts? Du freches Ding! Aicht mir, dem Weib allein, noch seinen Kindern —: du nahmst der ganzen Menschheit diesen Mann!

## Rautenbelein, pliglid verwandelt, triumphierend:

Ei, schau boch vor bich! sieb, wer kommt gegangen? Vernimmst du seines freien Wandelschrittes gleichmäßig Alingen nicht? Will benn bein armes Schmähn

noch immer nicht in Jauchzen übergebn?

همسانند والم

Jühlst bu noch nicht bes Balberauges Glanz? Durchdringt es beine Glieber nicht, wie Tanz? Das Gräslein freut sich, das sein Juß zerbricht. Ein König naht. Du, Bettler, jubelst nicht? Wia juchheia! Meister, sei gegrüßt! Sie länst ihm entgegen und wirft fic in seine Leme.

seinrid,

in malerifder Werfeltradt, ben gammer im Arm, erfdeint. Mit Antenbel Gand in gand nabert er fic und ertennt ben Pfarrer.

Willkommen! Sochwillkommen!

#### Pfarrer

Gott zum Gruß, viellieber Meister! Ist's die Möglichkeit!
von Kräften strongend förmlich, steht er da,
gleich einer jungen Buche, schlank und stark,
und lag doch jüngst gestreckt aus's Krankenlager:
ein siecher Mann, hinfällig, matt und bleich,
schier hossnungslos. Jürwahr, mir kommt es vor,
als hätte ganz im Viu des Söchsten Liebe,
allmächt'gen Anhauchs, eurer sich erbarmt,
daß ihr, vom Lager mit zwei Beinen springend,
wie David mochtet tanzen, Jimbal schlagen,
lobsingen, jauchzen eurem zerrn und zeiland.

zeinrich

Es ist so, wie ihr sagt.

Pfarrer Ihr seid ein Wunder!

Seinrich

Auch dies ist wahr. Durch alle meine Sinne spür ich das Wunder wirken. Geh, mein Liebling! der Pfarrer soll von unserm Wein prodieren.

Pfarrer

Ich bant euch, nein, nicht jest, nicht biefen Tag.

ちeinrid

Geh, being ihn! ich verbürg es: er ist gut. Doch, wie ihr wollt. Ich bitt euch, siget nieber. Seit ich der Schmach der Arankheit mich entrasset, ward uns das erste, neue Frohbegegnen auf diese Abendstunde vorbereitet.
Ich hosste nicht, als Ersten euch zu grüßen in meines Wirkens strittigem Gediet.
Vun freut mich's doppelt: so erweist sich's doch, daß ihr Beruf und Arast und Liebe habt.
Durchbrechen seh ich euch mit sester Jaust die mörderischen Stricke der Bestallung, dem Menschendienst entsliehn, um Gott zu suchen.

### Dfarrer

Viun, Gott sei Dank! ich fühl's, ihr seib der Alte. Die Leute lügen, die da unten schrein, ihr wärt ein andren als ihr früher waret.

与einrid

Derfelbe bin ich und ein Andrer auch. — Die fenster auf, und Licht und Gott herein!

Pfarrer

Ein guter Spruch.

Seinrich Der beste, ben ich kenne.

Pfarrer Ich kenne beffre, boch auch er ift gut.

Seinrich

Wenn ihr nun wollt, streckt mir die Sand entgegent ich schwör's bei Sahn und Schwan und Pferdekopf! so nehm ich euch von ganzer Seel' als Freund und öffn' euch zu dem Frühling meiner Seele die Pforten angelweit.

Pfarrer

Tut auf getrost! Ihr tatet's oft und kennt mich zur genüge.

Seinvich

Ich kenn euch, ja. Und kennt ich euch auch nicht, und fäße hier in eines Freundes Maske Gemeinheit, meines Serzens Geberlaune zu nutzen gierig — traun: Gold bleibt boch Gold! im Aehricht selbst ber Sykophantenseele geht's nicht verloren.

Pfarrer

Meister, sagt mir boch: was ist's mit diesem sonderbaren Schwur!

Seinrich

Bei gabn und Schwan!

Pfarrer

und, beucht mir: Pferbekopf!

Beinri ф

Ich weiß nicht, wie es mir zu Sinne stieg. Mir scheint, der Wetterhahn auf eurer Airche, der ganz zu oderst, sonnenfunkelnd, steht — der Pserdekopf auf Vlachbar Aarges Giebel — der Schwan, der hoch im Blau verloren stog —: dies oder jenes brachte mich darauf; am End' ist's einerlei. — zier kommt der Wein. Vlun, in des Wortes innerstem Bedeuten, trink ich Gesundbeit: mir und dir und euch!

Pfarrer

Ich banke euch und kann euch nur erwibern, bag ich Gesundheit bem Geheilten wünsche.

Seinrich, umbergebend:

Ich bin geheilt, erneut! ich spür's an allem: an meiner Bruft, die sich so freudig hebt zu kraftvoll wonniglichem Atemzug, wobei mir's ist, als ob des Maien Araft in mich hinein zu meinem zerzen drängte. Ich spür's an meinem Arm, der eisern ist — an meiner zand, die, wie 'nes Sperbers Alaue, in leere Luft sich spreizt und wieder schließt voll Ungeduld und Schöpfertatendrang. Seht ihr das zeiligtum in meinem Garten?

Pfarrer

Was meint ihr!

seinrich

Dort. Dies andre Wunder. Seht!

Pfarrer

Ich sehe nichts.

Seinrich

Ich meine jenen Baum, der einer blühnden Abendwolke gleicht, weil sich Gott Freyr auf ihn niedersenkte. Wollüstig tiefes Sausen dringt hinab, steht ihr an seinem Stamm; und ungezählt sind Zonigsammler, sumsend, schwelgerisch um seiner Blüten duft'ge Pracht bemüht.

Ich fühl's, ich gleiche jenem Baume. Wie in die Zweige dieses Baumes, stieg Gott Freyr auch in meine Seele nieder, daß sie in Blüten flammt mit einem Schlag. Wo durst'ge Bienen sind, die mögen kommen —

### Dfarrer

Mur weiter, weiter! — gerne bor ich zu. Ihr und der Blütenbaum, ihr mögt schon prahlen. Ob eure Früchte reifen, steht bei Gott!

### Seinrich

Wahr, bester freund! was stünde nicht bei dem? Er warf mich nieder zwanzig Alaftern tief; er bob mich auf, daß ich nun blübend stebe: von ihm ift Blüt' und frucht und alles, alles. Doch bittet ibn, baff er ben Sommer segne! Was in mir wachst, ist wert, daß es gedeihe, wert, bag es reife. Wahrlich, fag ich euch! -Es ist ein Werk, wie ich noch keines bachte: ein Glodenspiel aus ebelftem Metall, bas aus fich felber, Plingend, fich bewegt. Wenn ich die Sand, wie eine Muschel, lege fo mir ans Ohr und lausche, bor ich's tonen schließ ich die Augen, quillt mir form um form ber reinen Bildung greifbar beutlich auf -. Seht: was ich jegt als ein Geschenk empfing voll namenloser Marter sucht' ich es,

als ihr mich, einen "Meister", glücklich prieset. Ein Meister war ich nicht, noch war ich glücklich! Vun bin ich beibes: glücklich und ein Meister!!

### Pfarrer

Ich hör es gern, wenn man euch "Meister" nennt, boch wundert mich, daß ihr es selber tut. für welche Kirche schafft ihr euer Werk!

Seinrich

für feine.

Pfarrer Ei wer gab euch dann den Auftrage

### Seinrich

Der jener Tanne drüben anbefahl, sich hart am Abgrund herrlich aufzurichten!
Im Ernst: das Ricchlein dort, von euch begründet, verfallen ist's zum Teil, zum Teil verbrannt; drum will ich neuen Grund hoch oben legen — zu einem neuen Tempel neuen Grund!

### Pfarrer

D Meister, Meister! — boch ich will nicht rechten; vorerst, so glaub ich, wir verstehn uns nicht. Denn, was ich meine, trocken ausgesagt, ba euer Werk so überköstlich ist... ₩ IO2 🌤

seinric

Ja, köstlich ist es.

Pfarrer Solch ein Glodenspiel . . .

Seinrid

Mennt's, wie ihr wollt!

Pfarrer Ihr nannter's, bunkt mich, fo.

ちeinrich

So nannt' ich, was sich felber nennen muß und will und foll und einzig nennen kann.

Pfarrer

Sant mir, ich bitt euch, wer bezahlt bas Werf?

ちeinrid

Wer mir mein Werk bezahlt! O Pfarrer, Pfarrer! Wollt ihr das Glück beglückt! den Lohn belohnt! — Viennt immerhin mein Werk, wenn ich es nannte: ein Glockenspiel! Dann aber ist es eines, wie keines Münsters Glockenstube je es noch umschloß, von einer Araft des Schalles, an Urgewalt dem frühlingsdonner gleich, der brünstig brüllend ob den Triften schüttert:

und so: mit wetternber Posaunen Laut mach' es verstummen aller Kirchen Gloden und künde, sich in Jauchzen überschlagend, die Veugeburt des Lichtes in die Welt,

Urmutter Sonne!! bein und meine Rinder, burch beiner Brufte Milch emporgefäugt und so auch dieses, brauner Krum' entlockt burch nährendsheißen Regens ew'gen Strom: sie follen künftig all ihr Jubeljauchzen nen beine reine Bahn zum simmel werfen. Und endlich, gleich ber graugebehnten Erbe, die jegund grun und weich sich dir entrollt, haft bu auch mich zur Opferluft entzündet. Ich opfre dir mit allem, was ich bin! -O Tag bes Lichtes, wo zum ersten Mal aus meines Blumentempels Marmorhallen ber Weckedonner ruft - wo aus ber Wolke, bie winterlang uns brudend überlaftet, ein Schauer von Juwelen nieberrauscht, wonach Millionen starrer gände greifen, die, gleich durchbrannt von Steineszauberkraft, ben Reichtum beim in ihre gutten tragen: bort aber fassen sie bie seidnen Banner, die ihrer barren - ach, wie lange schont! und, Sonnenpilger, pilgern fie jum feft.

O Pfarrer, dieses fest! — ihr kennt das Gleichniß von dem verlornen Sohn —: die Mutter Sonne



ist's, die 's den verirrten Kindern schenkt.

Don seidnen Jahnen flüsternd überbauscht,
so ziehn die Scharen meinem Tempel zu.
Und nun erklingt mein Wunderglockenspiel
in süßen, deunstig süßen Lockelauten,
daß jede Brust erschluchzt vor weher Lust:
es singt ein Lied, verloren und vergessen,
ein zeimatlied, ein Kinderliebeslied,
aus Märchenbrunnentiesen ausgeschöpft,
gekannt von jedem, dennoch unerhört.
Und wie es anhebt, beimlich, zehrendebang,
bald Nachtigallenschmerz, bald Taubenlachen —
da bricht das Eis in jeder Menschenbrust,
und zaß und Groll und Wut und Qual und Pein
zerschmilzt in heißen, heißen, heißen Tränen.

So aber treten alle wir an's Areuz und, noch in Tränen, jubeln wir hinan, wo endlich, durch der Sonne Araft erlöft, der tote Zeiland seine Glieder regt und stralend, lachend, ew'ger Jugend voll, ein Jüngling, in den Maien niedersteigt.

Seinrich bat, in fich keigernber Begeisterung, julest ertatisch gesprochen, nun gebt er bewegt umber. Bautenbelein, bebent von Aussch und Liebe, Tränen in den Augen, gleitet an ibm nieder und füßt seine Gände. Der Pfatter ift mit immer mehr überhand nehmenden deichen des Grauens der Rede gefolgt. Am Schluß balt er an fic. Rach einer Pause beginnt er mit erzwungener Aube, die aber schnell versliegt.

وواد الأرواك وكالمدسون

### Pfarrer

Jent, lieber Meister, hab ich euch gehört, und ganz auf's Saar bestätigt sind ich alles, was ehrenwerte Männer der Gemeine mir, sorgenvollen Serzens, hinterbracht: sogar die Mär von diesem Glodenspiel. Dies tut mir leid, mehr, als ich sagen kann. Die hohen Worte gänzlich nun beiseit: wie ich hier stehe, bin ich hergekommen, nicht, weil es mich nach euren Wundern dürstet — nein, um euch beizustehn in eurer Vot.

ちeinrich

In meiner Mot? So bin ich benn in Mot?

Pfarrer

Mann! wacht nun endlich auf! wacht auf! ihr träumt... den fürchterlichsten Traum, aus dem man nur zu ew'ger Pein erwacht. Gelingt es nicht, euch auszuweden mit dem Worte Gottes, seid ihr verloren — ewig, Meister Seinrich!

ちeinric

Das bent ich nicht.

Dfarrer

Wie heißt das Bibelwort? "Wen er verderben will, schlägt Gott mit Blindheit."



### Beinrich

Ist dies sein Plan, ihr haltet Gott nicht auf. Doch nennt' ich jest mich blind, wo ich, von hymnisch reinem Geist erfüllt, auf eine Morgenwolke hingebettet, erlösten Auges Simmelfernen trinke: ich wäre wert, daß Gottes Jorn mich schlüge mit ew'ger Jinsternis.

### Pfarrer

Aun, Meister Seinrich, der flug, den ihr da nehmt, ist mir zu hoch. Ich bin ein schlichter Mann, ein Erdgeborner, und weiß von überstiegnen Dingen nichts. Eins aber weiß ich, was ihr nicht mehr wistt was Aecht und Unrecht, Gut und Böse ist.

Seinrich

Auch Abam wußt' es nicht im Parabiese.

Pfarrer

Das sind nur Aedensarten, nichts bedeutend. Auchlosigkeiten deckt ihr nicht damit. Es tut mir leid — gern hätt' ich's euch erspartz ihr habt ein Weib, habt Kinder...

Beinrich

Und was weiter?

### Pfarrer

Die Airche meidet ihr, zieht in die Berge, durch Monde kehrt ihr nicht in euer Zaus, wo euer Weib sich sehnt, und eure Ainder nur immer ihrer Mutter Tränen trinken.

seinrich, nad längerem Stillschweigen, bewegt:

Rönnt' ich sie trocknen, Pfarrer, diese Tränen — wie gerne wollt ich's tun! doch kann ich's nicht. In Rummerstunden grübelnd, fühl ich ganz: es jezt zu lindern, ist mir nicht gegeben. Der ich ganz Liebe bin, in Lieb' erneut, darf ihr aus meines Reichtums Ueberfülle den leeren Relch nicht füllen, denn mein Wein — ihr wird er Essig, bittre Gall' und Gift. Soll der, der Jalkenklaun statt Jinger hat, 'nes kranken Rindes seuchte Wangen streicheln! Sier helse Gott!

# Pfarrer

Dies muß ich Wahnsinn nennen, ruchlosen Wahnsinn. Ja, ich hab's gesagt. Sier steh ich, Meister, gang erschüttert noch von eures Serzens grauenvoller Särte. Sier ist dem bösen Seind ein Streich gelungen in Gottes frage... ja, so muß ich sagen — abgründisch, wie er kaum ihm je gelang.



Dies Werk, du großer Gott! von dem ihr faselt...
fühlt ihr denn nicht: es ist die ärgste Greuel,
die je 'nes zeiden Ropf sich ausgeheckt!
Viel lieber wollt ich alle bösen Plagen,
mit denen Gott Aegypten heimgesucht,
herniederbeten auf die Christenheit,
als diesen Tempel eures Beelzebub,
des Baal, Moloch, je vollendet sehn.
Rehrt um, kommt zur Besinnung, bleibt ein Christ!
We ist noch nicht zu spät. Zinaus die Dirne!
Die Buhlerin, die Zepe treibt hinaus!
den Alb, die Drute, den verdammten Geist!
Mit einem Schlage wird der ganze Spuk
in nichts verschwinden, und ihr seib gerettet.

### Seinrich

Als ich im fieber lag, bem Tod verfallen: kam sie und hob mich auf und heilte mich.

# Pfarrer

Viel lieber tot, als folderweis' genesen!

# Seinrich

Darüber mögt ihr benken, wie ihr wollt. Ich aber nahm bas neue Leben an! Ich leb es und so lange bank ich's ihr, bis mich ber Tod entbindet.

### Pfarrer

Nun — 's ist aus.

Ju tief, bis an ben Sals stedt ihr im Bösen, und eure Sölle, himmlisch ausgeschmückt: sie hält euch sest. — Ich will nicht weitergehn, doch wißt ihr: Seren blüht der Scheiterhausen, gleichwie er Regern blüht, so heut, wie einst. Dop populi, vor dei! Weuer Tun, heimlich und heidnisch, ist uns nicht verborgen, und Grau'n erregt es, Saß erzeugt es euch. We kann geschehn, daß die Empörung sich nicht serner zügeln läßt, daß sich das Volk, in seinem Seiligsten durch euch bedroht, zur Abwehr rottet, eure Werkstatt stürmt und ohn' Erdarmen rast!

# geinrich, nad einigem Stillfdweigen, gelaffen:

ihr schreckt mich nicht! Schlägt mir der Schmachtende, bem ich mit Arügen kühlen Weines nahe, so Arug als Becher, beides aus der Jand — nun denn: verschmachtet er, so ist's sein Wille, vielleicht sein Schickal; ich verschuld es nicht. Auch bin ich selbst nicht durstig, denn ich trank! Doch fügt es sich, daß, der sich selbst betrog, gen mich, schuldlosen Schenken, der ich war, blindhassend wütet — daß der Schlamm

ber Sinsternis gen meiner Seele Licht sich widerwärtig bäumt und mich besprint — so bin ich: ich! weiß, was ich will und kann. Und hab ich manche Glodensorm zerschlagen, so heb ich auch den Sammer wol einmal, 'ne Glode, welche Pöbelkunst gedaden aus Soffart, Bosheit, Galle, allem Schlechten — vielleicht, daß sie die Dummheit grade leutet! — mit einem Meisterstreich in Staub zu schmertern.

### Dfarrer

So fahrt benn hin! lebt wohl, ich bin zu Ende. Das Tollkraut eurer Sünden auszurotten, vermag kein Mensch: erbarme Gott sich beiner! Eins aber laßt euch sagen: 's ist ein Wort, das Reue heißt, und eines Tages, Mann, wird dich — inmitten beiner Traumgeburten — ein Pfeil durchbohren, unter'm zerzen dicht —: du wirst nicht leben, und du wirst nicht sterben, und dich und Welt und Gott, dein Werk und alles wirst du verstucken! Dann...dann denk an mich.

# Seinrich

Wollt' ich mir, Pfarrer, Schreckgespenste malen, mir sollt' es trefflicher, als euch gelingen. Was ihr da faselt, das wird nie geschehn. Gen euren Pfeil bin ich vollauf bewährt. So wenig schürft er mir auch nur die zaut, als jene Glocke, wist ihr, jene alte, bie abgrunddurst'ge, die hinuntersiel und unten liegt im See, je wieder klingt!

Pfarrer

Sie klingt euch wieber, Meister! Denkt an mich!

- Ende bes britten Aftes. -

•

.

Vierter Att.



Das Innere der Glashutte, wie im britten Att.

In die Gelfenmauer rechts ift ein Tor geschlagen, welches in eine Bble ber Berges führt. Es befindet fich auf der linken Geite bes Anums ein offener Schmiedeherd mit Blasbalg und Anuchfang: ein geuer brennt datauf. Unweit bes Serbes ftebt ber Ambos.

Ceinrid halt, mittels der Jange, ein Stud glübendes Lifen auf dem Ambos fest. Beche Bleine Imerge im Roftum von Bergleuten find bei ibm.

Beche tleine 3werge im Ropum von Bergleuten find bet ibm, Der etfte 3werg hat mit Beinrich gugleich die Jange gefast.

Der zweite 3wery ichwingt ben großen Somiebehammer und Ust ihn auf bas glübenbe Eifen nieberichlagen.

Der britte 3werg fact mit bem Blasbalg bas Beuer an.

Der vierte Iwery foaut mit icarffter Aufmertfamteit, unbeweglich, ber Arbeit ju.

Der fünfte 3werg fieht abwartend: er hat ein: R.ule und fcint bereit, breingufchlagen.

Der fechfte 3wery figt auf einem erbobten Eronden, mit einer bligenden Rrone auf dem Saupt.

Gefomiedete Stude und Gufftude liegen umber: Architettonifdes und Bigurlides.

# Seinrich

Schlag' zu, schlag' zu, bis die der Arm erlahmt! Dein Wimmern rührt mich nicht, du Tagedieb. Sältst du die vorgeschriebne Jahl nicht aus, so sen ich die den Bart am Schmiebefeuer.

3weiter 3werg wirft ben Sammer meg.

### Seinrich

Dacht' ich mir's boch! wart', liebes Bubchen, wart'! Wenn ich erst brobe, brob ich nicht im Spaß. Der Aleine, welcher zappelt und schreit, wird von Seinrich über bas-Comiedefeuer gehalten. Der Iwerg am Blasedalg arbeitet bestiger.

# Erfter 3werg

Ich kann nicht mehr! Die Sand erstarrt mir, Meister!

### Seinrich

Ich komme — Jum zweiten dwerg: Bift bu nun bet Kräften, Zwern?

3weiter 3werg midt eifeig und fröhlich, ergreift den Sammer aufo neue und hämmert, was er bämmern kann.

# Seinrich

Pog zahn und Schwan! in Jucht muß man euch halten.

Er fast wieder die sandzriffe der Jange.

Rein zufschmied brächte je sein Wisen rund,
macht er mit solchen Bübchen zederlesens.

Das denkt wol schon beim allerersten Schlag,
es möchte nimmermehr den zweiten tun.

Geschweige, daß es Zwersicht empfände
für jene abertausend Werkeltaten,
wie sie ein ehrenwerter Wurf verlangt.

Schlag' zu! zeiseisen biegt sich, kaltes nicht.

Was tust du dat

والمستنب فيعتنا فيتناها والمستنبة وا

Erster Iwerg, ganz im Lifer, versucht das glübende Lisen mit der Cand zu formen: Ich bild es mit der Sand.

#### Seinrich

Tollfühnlicher Geselle, der du bist! Willst du die Zände dir in Asche wandeln? Was soll ich tun, wo du mir nicht mehr dienst? du Welandssproß! Wie, ohne deine Arast, gelänge mir's, den hochgetürmten Bau des Werkes, das ich will, in sich zu stürzen, zu gründen, hoch in einsamfreie Lust zur Sonnennähe seinen Anauf zu heben?!

# Erfter 3werg

Gelungen ist die form und heil die Sand, ein wenig müb und tot, doch das ist alles.

# Seinrich

Jum Wassertroge flugs! der Rickelmann soll die mit grünem Tang die Jinger kühlen.

# Jum zweiten 3werg:

Auh' aus nun, Jaulpely! laß verdiente Kast dir munden. Am Entstandnen will ich mir sogleich den Meisterlohn behaglich heimsen.

Er niumt das frisch geschmiedete Kisen, fist nieder und betrachtet es. Ganz trefflich, wahrlich! liebegüt'ges Walten hat dieser Stunde Wirkung uns gekrönt. Ich bin zufrieden, darf es, benk ich, sein —: ba aus ber Unform sich bie Jorm gebar und aus dem Wirrwarr sich das Aleinod löste, best wir in diesem Augenblick bedürfen: gerecht nach unten und gerecht nach oben, es unvollkommnem Ganzen einzufügen. Was slüsterst du?

Der vierte 3wery ift auf einen Geffel gestiegen und füstert in Seinriche Obr.

Laß mich in Frieden, Alb! fonst bind ich Sänd' und Jüße dir zusammen, verstopfe mit 'nem Anebel dir den Mund ...
Der Iwer fliedt.

Was benn an diesem Teil dient nicht dem Ganzen?
Was denn mißfällt dir? Rede, wenn man fragt!
Nie ward ich so, wie grade jest, beglück,
nie stimmte Sand und Serz so überein.
Was mäkelst du? Din ich der Meister nicht?
Willst du, Gesell, dich mehr zu sein vermessen?
Seran! und sage deutlich, was du meinst!
Der Twetz bennt wieder und kükert. Seinzich wied blaß, seufzt, erhebt sch und legt wütend das sertige Erläk wieder auf den Audoss.

So mag der Satan dieses Werk vollenden! Rartosseln will ich legen, Rüben baun, will essen, trinken, schlafen und dann sterben.

Sünfter Swery schreitet gegen den Ambos vor. Du, wag' es nicht und rühre nicht daran! Was schiert mich's, wirst du blaurot im Gesicht, strafft sich dein Zaar, und schielt dein Blick Jerstörung?! Wer dir sich untergiedt — mit festem Griff dich nicht danieder hält, du Mordgesell,



bem bleibt zulent nur eins: bas Saupt zu beugen und beiner Reule Gnabenstreich erwarten. Gunfter Imern gerichtigt wutend bas geformte Stud auf bem Ambos.

Sunfter Iwery zerfolgt wutend bas geformte Stud auf dem Ambos.
Seinrich knirsche mit den Ichnen.
Viur zu! Was liegt baran!! 's ist Jeierabend.

Werft alle Lasten hin! Geht, Iwerge, geht! — — Wenn mir der Morgen neue Aräfte schenkt — ich hosse, daß er's tut — so rus ich euch. Geht! Unerbetne Arbeit frommt mir nicht. Du dort am Blasbalg, schwerlich glühst du mir noch heut ein neues Wisen — mach' dich fort!
Die Iwerge, der gektönte ausgenommen, verschwinden durd das Ielsender. Und du, Gekrönter, der nur einmal spricht, was stehst du da und wartest? Geh' auch du. Du wirst dein Wort nicht heut, nicht morgen sprechen — der Simmel weiß, od du es jemals sprichst!

Dollbracht! . . wann ist's vollbracht? Müd bin ich, müd . . .

Dich, abendliche Stunde, lieb ich nicht, die, eingezwängt du zwischen Tag und Macht, nicht dieser angehörst und jenem nicht. Du windest mir den Zammer aus der Zand und giebst mir nicht den Schlummer, der allein des Rastens Sinn. Ein Zerz voll Ungeduld weiß, daß es harren muß und machtlos harren — und harrt mit Schmerzen auf den neuen Tag. — Die Sonne, allen Purpur um sich hüllend, steint in die Tiefen . . . läst uns dier allein,

bie wir, bes Lichts gewohnt, nun hilflos schauern — uns ganz verarmt ber Vlacht ergeben müssen: benn Morgens Kön'ge — Abends Bettler nur, sind Lumpen unste Decke, wenn wir schlummern. Er hat fich auf ein Aubebett gestreckt und liegt, mit offenen Augen träumend. Ein weiser Uebel deingt durch die offene Cur berein. Nachdem er zergangen is, sieht man den Nicklmann über dem Kande des Wassertroges.

#### Midelmann

Quorar! Brekeker! Mun ruht er aus im Binsenhaus, ber Meister Erbenwurm und hort und fieht nicht! Budlige Besvenster erfriechen grau und wolfig das Gebirg, bald lautlos brob'nd, aleichwie mit fäusten, bald die gände kläglich ringend. Aichts vernimmt er! Der Arüpeltanne Seufzen bort er nicht bas leise, elbisch bose Pfeifen nicht, bavon ber ältsten fichte Mabeln zittern, indeß fie felber mit den 3weigen schlägt, erschrocken, wie 'ne genne mit ben flügeln. Schon fröstelt's ihn, schon spürt er Wintergrau'n in Mark und Bein — boch rastlos wirkt er fort sein Tagewerk im Schlaf. Laf ab! Vergeblich ringst du, denn du ringst mit Gott! Bott rief bich auf, mit ihm gu ringen und nun verwarf er bich, denn du bist schwach! Seinrid wallt fic adzend.

Umsonst find beine Opfer: Schuld bleibt Schuld! Den Segen Gottes haft du nicht ertropt, Schuld in Verdienst, Strafe in Lohn zu wandeln. Du bist voll Makel! Blutig starrt dein Aleid! Wäsch'rin, die es waschen könnte, die nimmer kommen, wie du sie auch russt.

Schwarzelsen sammeln sich in Alust und Gründen, zur wilden Jagd bereit. Der Meute Bellen wird bald genung an deine Ohren schlagen — sie kennt das Wild! Die Vebelriesen bauen im klaren Lustraum sinstre Wolkenburgen mit droh'nden Türmen, ungeheuren Mauern, die langsam wider dein Gebirge treiben, dich und dein Werk und alles zu erdrücken!

Seinrich

Mich qualt ein Alb! Bilf mir, Rautenbelein!

#### Midelmann

Sie hört dich, kommt — und hilft die dennoch nicht! Wär sie wie freya, wärst du Balder selbst, trügst du den Röcher voller Sonnenpfeile, und sehlte keiner, den du schnellst, sein Jiel — du müßtest doch erliegen! — zör' mich an: es ruhr eine Glocke im tiesen See unter Geröll und Steinen.
Sie will in die zöh', wo die Lichter des zimmels scheinen.
Die zische schwimmen aus und ein . . . doch mein jüngstes, grünhaariges Töchterlein

umdreist sie nur furchtsam im Bogen weit —
und manchmal weint es vor Weh und Leid,
weil die alte Glocke so seltsam lallt,
als fülle Blut ihren Mund.
Sie rüttelt, sie lockert und hebt sich vom Grund.
O wehe, du, wenn ihre Stimme dir wieder schallt!
Bim! baum!
Selse dir Gott aus deinem Traum!
Bang und schwer,
wie wenn der Tod in der Glocke wär!
Bim! baum!
Selse dir Gott aus deinem Traum!

## ちeinric

Ju gilfe! gelft! Der Nachtmahr qualt mich! gelft!

Wo bin ich . . . bin ich denn? Le reibe fic die Augen und glogt um fic.

Ift jemand hier?

Rautenbelein, in der Tür erideinend:

Ich! Riefst du mich:

Seinrich

Ja, komm! Komm her zu mir ! Leg beine Sand auf meine Stirne — so.



Ich muß dein zaar, dein zerz... dich muß ich fühlen. Romm! So... ganz nahe! Waldesfrische bringst du und Rosmarindust. Aus mich! Ausse mich!

Rautenbelein

Was haft bu, Liebster!

**Seinrich** 

Aichts...ich weiß es nicht. Ich lag wol hier und fror — gieb mir 'ne Decke — ohnmächtig, leer an Rraft, mit müdem Serzschlag. Da drangen finstre Mächte bei mir ein — ich ward ihr Opfer, und sie quälten mich, sie würgten mich... Doch nun ist's wieder gut. Laß gut sein, Kind — nun steh ich wieder fest! Sie mögen kommen!

Rautenbelein Wer!

Seinrich

Die feinde!

Rautenbelein

Welche!

ちeinrich

Die namenlosen Seinde allesamt! Voch steh ich fest, wie je, auf meinen Huffen, das Grau'n nicht fürchtend, ob es mich im Schlaf byanenfeige auch beschlichen hat!

Rautenbelein.

Du fieberft, geinrich!

ちeinric

'S ist ein wenig kühl. Doch tut es nichts. Umschling' mich, preß' mich an bich!

Rautenbelein

Du Lieber! Liebster!

Seinrich

Sag' mir eines, Kinb:

glaubst du an micht

Rautenbelein.

Du Balber! Sonnenhelb!

Du Bleicher! Deine weiße Braue füß ich, die über deines Auges reinem Blau sich wölbt...

- Paule -

与einrich

Ja - bin ich bas? Bin ich wie Balber? Mach' bu mich's glauben! Mach's mich wissen, Kinb! Gieb meiner Seele ben erhabnen Rausch,



beff sie bedarf zum Werk! Denn: wie die Kand mit Jang und Sammer mubfam werken muß, ben Marmor spalten und ben Meißel führen. wie dies mifrat, und jenes nicht gebeibt, und sich der fleiß ins Aleinste muß verkriechen verliert auch oft sich Rausch und Juversicht, verengt fich oft die Bruft, der Blid ermattet, der Seele klares Vorbild schwindet hin: in all dem Tagelöhner-Werkelkram dies himmlische Beschenk nicht einzubuffen, bas - fonnenduftig - keine Alammer hält, ist schwer. Und flieht's, entstieht der Blaube mit. Betrogen gleichsam stehft bu, bift versucht, die Qualen des Vollbringens abzuschütteln, die der Empfängnis beitrer Böttertag mit seinem Siegesjubel dir verbarg. Benug davon. — - Noch ift's ein graber Rauch, ber auf zum Simmel quillt von meinem Opfer. Will ihn die Zand von oben niederdrücken, fo fann fie's tun. Dann fällt bas Driefterkleib von meiner Schulter — ich nicht warf es ab und, ber ich boch wie keiner ward gestellt, muß stumm gefaßt vom Soreb niedersteigen. Doch nun bringt facteln! Licht! Zeig' beine Rünfte,

bu Zauberin! Gieb mir von beinem Wein! Wir wollen, wie's gemeiner Menschen Brauch, ein flücht'ges Glück mit kedem Mute greifen. Und besser wollen wir erzwungne Muße mit Leben süllen, als ratlose Trägheit des Pöbels Erdteil — Tag um Tag vergeudend, es je vermöchte, und mit größrem Jug! Mustk soll klingen!

#### Rautenbelein

Durchs Gebirge flog ich, bald wie ein Spinngeweb' im Winde treibend, bald wie 'ne Zummel schießend, taumelnd dann von Relch zu Relche wie ein Schmetterling.
Und jedem Pflänzlein, Blümchen, Gras und Moos, Pechnelke, Anemone, Glockenblume, kurz allen, nahm ich Wid und Schwüre ab: sie mußten schwören, nichts dir anzutun.
Und so: ein Schwarzelf, noch so bitter feind, du Weißer, Guter, dir — vergebens ginge er aus, den Todespfeil für dich zu schneiden!

# ちeinric

Den Tobespfeil! Was für 'nen Tobespfeil! Ich kenne das Gespenst — ich weiß: es kam im Priesterkleide ein Gespenst zu mir, das droh'nd die Zand erhub und von 'nem Pfeil, der unterm Zerzen dicht mich sollte treffen, mir fabelte. — Wer schnellt ihn denn vom Bogen den Pfeil! Wer!

وأحوضك معاطرين

# Rautenbelein Viemand, Liebster! Viemand!

Du bist gefeit — ich sag es dir: geseit.
Und nun: wink mit dem Auge, nicke nur —
und weiche Alänge quellen auf wie Rauch,
umgeben dich, gleich einer kling'nden Mauer,
daß weder Menschenruf, noch Glodenschall,
noch Lokis' tücksche Künste sie durchdringen.
Gieb mir das kleinste Zeichen mit der Sand,
so wölbt sich hoch geräum'ger felsensaal;
Erdmännlein, scharenweis', umsumsen uns,
die Tasel deckend, Wand und Estrich schmückend ...
Weil rauber Geister Treiben rings sich mehrt,
so laß uns in der Erde Innres slüchten,
wo keines Riesen soll die Salle schimmern . . .

### ちeinrid

Laß, Kind — laß jent! Was kann ein sest mir sein: so lang unfestlich, stumm, ruinengleich mein Werk der Stunde harrt, wo laut erjubelnd es selbst das sest der seste künden solle! — Ich will hinüber, mir den Bau betrachten, daran mich strenge sesseln eisern binden! Vimm eine sackel, leuchte mir voran! Mach' stugs! — Dieweil sie so geschäftig sind, die namenlosen seinde, wie ich sühle, weil etwas nagt am Jundament des Bau's,

so soll der Meister werken, statt zu schwelgen. Denn, ist Vollendung seiner Mühen Frucht, ist das geheime Wunder offendar in Erz und Steinen, Gold und Elsenbein, ganz ausgesprochen dis zum lezten Laut —: steht's sieghaft da in alle Ewigkeit! Uns Unvollkommne heftet sich der fluch, der, war er machtlos hier, zum Spotte wird. Er soll zum Spotte werden!

Er will geben, bleibt an ber Tur fteben.

Aind, was stehst du? Bomm, steh' nicht so! Ich weiß, ich tat die web.

Rautenbelein

Mein! Mein!

Seinrich Was hast but

> Rautenbelein Vichts!

> > Seinrich

Commission of the Commission o

Du armes Ding!

Ich kenne, was dich grämt! Der Aindersinn fängt mit den Sänden bunte Schmetterlinge und tötet lachend, was er zärtlich liebt. Ich aber bin was mehr, als solch ein Salter: Rautenbelein Und ich? bin ich nicht mehr, als solch ein Rind?

### ちeinrid

Ja, wahrlich bist bu's! Und vergäß ich's ie vergäß ich meines Daseins Sinn und Glanz. Romm! beiner Augen Schimmer, Tau im Licht, verrät mir Schmerg, ben ich bir gugefügt. Es war mein Mund, nicht ich, der weh dir tat. Mein Innres weiß von nichts, als nur von Liebe! Romm — schluchze nicht so sehr: zum neuen Spiel bast du mich ausnerüstet, und durch dich ward meine leere Sand mit Gold gefüllt, baf ich, mit Göttern um den Preis zu würfeln, mich unterfangen durfte. Und noch jetzt fühl ich mich gang so namenlos beschenkt, erschloffen beiner rätfelhaften Schone, daß, wie ich staunend sie begreifen will, die unbegreiflich ist, ich was empfinde: ber Qual so nabe, wie bem Glück verwandt. -Voran! und leuchte weiter.

Walbichrat

云olbrio!

Sinauf! Sinauf! Was Satan facelt ihr!! Der Baalstempel muß zu Asche werden! Voran, Serr Pfarrer! Meister Schaum, voran! zier ist das Stroh, das Pech, die Reisigbundel! Der Meister zeinrich küßt das Elsenkind, liegt auf dem Lotterbett und benkt an nichts!

Seinrid

Mir scheint, Tollfirschen hat der Gauch verschluckt! Was schreist du da in Nacht und Nebel, Reel! Sei auf der zut!

Waldschrat.

Dor bir?

Beinrich.

Ich benke wol! Am Barte pack ich bich, bocksbein'ger flegel! Mit beinesgleichen weiß ich umzugehn! Und wenn ich die gezeigt, wer Meister ist, gekiert dich und geschoren, mach ich dich zu dem, was du nicht bist: ein Bock und Wanst soll mir zum Werkmann werden. — Wieherst dut zier steht ein Amboß — und der Sammer dort ist dart genug, dich windelweich zu klopfen!

Walbichrat, ibm ben Sintern gutebrend:

Pog zimmelsziege: ba! zol' aus und schlag'! Schon manches Eiferers scharfes Glaubensschwert ward mir zum Aigel, eh's zu Spreisseln ging!



Auf diesem Amboß ist dein Eisen Lehm und sprint die als ein Auhstatsch auseinander!

# Seinrich

Laß sehn, du Rielkropf, du verdammter Robold! Wärst du so alt, als wie der Westerwald, a und deine Araft so groß, als wie dein Maul —: du sollst mir an die Aette, Wasser schleppen, die Sütte kehren, große Steine wälzen, und wenn du faul bist, sollst du Prügel haben!

#### Rautenbelein.

Beinrich, er warnt bich!

### Waldschrat

Lustig! Drauf und dran!
Das wird ein toller Spaß — ich bin dabei —
wenn sie dich, wie ein Kalb, zum Solzstoß zerren:
will Schwefel, Gel und Pech in Tonnen schleppen,
daß dir ein feuerlein bereitet werde,
von dessen Qualm der hellste Tag sich schwärzt! Ab.
Geschrei und Gesobl vieler Etimmen in der Liefe.

#### **Rautenbelein**

Sörft du das, Seinrich? Menschen, Menschenstimmen! Graunvolle Laute — und sie gelten dir! Ein Stein fliegt berein und trifft Aautendelein. Grofimutter, bilf!

## Seinrich

Ei, ist es so gemeint!!
Von einer Meute träumt' ich, die mich jagte: die Meute hor ich — doch sie jagt mich nicht! Gelegen, wahrlich, kommt mir ihr Gebell!
Denn nicht ein Engel, der herniederschwebte, mit Lilien winkend, zur Beharrlichkeit mit süßen Bitten mahnend, vermöchte besser mich zu überzeugen von meines Tuns Gewicht und reinem Wert, als dieser Stimmen widriges Geheul.
Rommt an! Was euer ist, bewahr ich euch. Euch schun ich wider euch! das ist die Losung.

Rautenbelein,

Silf, Buschgroßmutter! Silf ihm, Vickelmann!

Ad, lieber Videlmann, ich bitte dich! Laß Wasser aus dem felsen niederstäuben und Sturz auf Sturz! Jag' du die Meute heim! Tu's! Tu's!

> Ricelmann Brefefeter! Was foll ich tunt

Rautenbelein Peitsch' in ben Abgrund sie mit Wasserströmen! Widelmann

Das kann ich nicht!

Mautenbelein

Tu's, Midelmann! Du fannst's!

Midelmann

Run, tät ich's — was benn hätt' ich groß davon? Mir ist's ein unbequemes Meisterlein: will über Gott und Menschen Zerrscher sein! Röpft sich das dumme Pack und beingt ihn um, mir ist es recht.

> Aautendelein Geb', hilf — sonft ist's zu spat!

> > Midelmann

Was giebst bu mirt

Rautenbelein Was ich die gebe?

Midelmann

Jal

Rautenbelein

Sag', was bu willst.

### Midelmann

Ei: bich! Brefefer!

Streif' ab von beinen braunen Glieberlein die roten Schuh', den Rock, das Miederlein, sei, die du bist und steig' herein zu mir: ich trag dich tausend Meilen fort von hier.

#### Rautenbelein

Geltk sieh boch an! Wie klug er's eingefähelt. Daß du's nur weißt, und jest für allemal: treib' die die flausen aus dem Wasserkopf! Würd'st du so alt und dreimal noch so alt, alswie die Zuschgroßmutter, sperrtest du mich all die Zeit in einer Auster Schalen — du kirrst mich doch nicht!

Widelmann

Ei, so fall' er benn.

#### **Rautenbelein**

Du lügst! Ich fühl's: du lügst! Sor' seinen Auf! Die alte Stimme ist es, die ihr kennt! Meinst du, ich sähe nicht, wie du erschauerst:

Midelmann ab.

Beinrich tommt wieder. Erift vom Rampf erregt und lacht wild triumphierend.

## ちeinrich

Wie Zunde griffen sie mich an — gleich Zunden hab ich mit zeuerbränden sie gescheucht! Granitne Blöcke hieß ich niederstolpern: wer nicht erlag, entstoh. Reich mir 'nen Trunk! Kampf frischt die Brusk, Sieg stählt. Das heiße Blut rollt hurrig. Lustig hüpfen alle Pulse.

Rampf müdet nicht: Kampf giebt Jehnmännerkraft, erneut in Lieb und Saß!

# Kautendelein zier, zeinrich, trink!

# Seinrich

Ja, Aind, gieb her! denn wieder durstig bin ich nach Wein, nach Licht, nach Liebe und nach dir!

Die being ich's zu, windleichter Elfengeist! und neu durch diesen Trunk vermähl ich mich mit dir. Ein Schaffender, mit dir entzweit, er muß dem Dust verfallen, überwindet die Erdenschwere nicht. — Jerbrich mir nicht: bu bist die Schwinge meiner Seele, Kind, zerbrich mir nicht!

Rautenbelein Wenn du mich nicht zerbrichst ... **◄** 136 ⊁

Seinrich

Verhüt' es Gott! - Musit!

#### Rautenbelein.

zerbei! zerbei, mein kleines Volk! aus Schlüften, Löchern, Spalten: herbei! das Siegesfest mit uns zu halten. Rührt eure Instrumentlein! flöten, Geigen,

Mufft

spielt auf: ich will im Tanz mich drehn und neigen. Glühwürmchen, grünlich — ohn' im Drehn zu stocken — leg ich mir leicht in meine krausen Locken, daß ich, gekrönt mit dieser Junkelspange, nicht Freyas Zalsband mehr zum Schmuck verlange...

Seinrich

Schweig still! Mie ift ...

Rauten belein

Was!

Beinrich

görtest bu das nicht?

Rautenbelein

Was soll ich hören!

zeinrich Vichts.

#### Rautenbelein

Was haft bu, Liebster!

Seinrid

Ich weiß es nicht. In beiner Alange Rauschen mischt fich ein Con... ein Laut...

# Rautenbelein

Was für ein Laut?

### ちeinrid

Ein Alagelaut... ein längst begrabner Ton ..

Laß gut sein. Laß: 's ist nichts. Romm zu mir her und reich mir deiner Lippen Purpurkelch,

aus dem man trinkt und trinkt und nie ihn leert —:
reich mir den Taumelkelch, daß ich vergehe!

Sie füsen ka. Line lange pause der Versunkenbeit. — Darnad treten se,
eng verschlungen, unter das Tot — vom Andlich der mächtigen Gebirgswelt

allmällig gedannt.

Sieh: tief und ungeheuer behnt der Raum und kühl zur Tiefe sich, wo Menschen wohnen. Ich bin ein Mensch. Rannst du dies fassen, Rind: fremd und daheim dort unten — so hier oben fremd und daheim ... kannst du das fassen!

Rautenbelein, leifer

Ja.

Seinrich

Du blickft so seltsam, Rind, wie du das fagst.

·× 138 >

Rautenbelein

Mir grant.

Seinrich

Vor was!

Rautenbelein Vor was? Ich weiß es nicht.

ちeinrid

\*S ift nichts. Romm, lag uns rubn. — Wibrend er fle bem Belfeneingang guführt, flebt er wiederum ploglich und wender fich rudwarts.

Mur daß der Mond,

der kreideweiß von Antlin drüben hängt, nicht seiner starren Augen stilles Licht um alles gieße — nicht die Viederung, der ich entstieg, mit Alarheit überbreite!! Denn, was des grauen Viedels Decke deckt, darf ich nicht schaun... Sorch! — Vichts. — Kind, hörst du nichts?

Rautenbelein .

Mein! Michts! - und was du fagft, begreif ich nicht!

seinrich

Hörst du noch immer nichts?

. a based

### **◄ 139 ≯**

### Rautenbelein

Was soll ich hörens Den Zerbstwind hör ich gehn durch's Zaidekraut. Den Rüttelfalken hör ich Rajak rufen. Seltsame Worte hör ich seltsam dich mit einer fernen, fremden Stimme sprechen!

# ちeinrich

Dort unten, borth des Mondes blut'ger Schein ... siehst du? wo er im Wasser wiederleuchtet —

### Rautenbelein.

Michts feb ich, nichts!

Seinrich

Mit beinen Salkenblicken und siehst nichtst bist so blindt Was schleppt sich dort so langsam, mühsam hint

#### Rantenbelein

Trug, nichts als Trug!

# Seinrich

Rein Trug! Sei still, ganz still! Das ist kein Trug — so wahr ich hoffe, daß mir Gott verzeiht! Jezt klimmt es übern Stein, den breiten Stein, der überm Jufpfad liegt —

#### Mautenbelein

Blick nicht hinab!

Die Ture schließ ich, mit Gewalt bich rettenb!

ちeinrich

Laß, sag ich dir! Ich muß es sehn, ich will!

Rautenbelein

Sieh: wie in einen Strudel dreht's den flor der weißen Wolke in den felsenkessel schwach, wie du bist, tritt nicht in seinen Areis!

Seinrich

Ich bin nicht schwach. 'S ist nichts. Aun ist es fort.

Rautenbelein

So recht! Sei wieder du uns zerr und Meister! Armsel'gen Spuk zerstreue beine Araft! Jaß' an den Zammer, mach' ihn niedersausen ...

Seinrich

Siehst bu benn nicht, wie's immer bober klimmt?

Rautenbelein.

wor

Seinrich

Dort, den schmalen felsenstieg herauf — im bloßen Semochen . . .

**◄ 141 ≫** 

Rautenbelein

Wer!

Seinrich

Barfug'ne Bubchen.

Ein Artiglein schleppen sie, und das ist schwer bald muß des einen, bald des andern Anie, das Fleine, nackte Anie, es vorwärts heben . . .

Rautenbelein

O, liebe Mutter, fteh' dem Armen bei!

Beinrich

Um ihre Köpfchen stralt ein Zeil'genschein . . .

Rautenbelein

Ein Jrelicht äfft bich!

与einrich

Mein! falt' beine ganbe:

nun, fiehft bu . . . fiehft bu . . . find fie ba . . . Er fniet, wahrend zwei Ainder ichemenbaft, einen Waffererug tragend, go bereinmuben. Gie find im blogen Cemboen.

> Erftes Zind, mit verhallender Stimmer

> > Dapal

与einrich

Ja, Kind.

Erftes Zind

Die liebe Mutter läßt bich grußen.

与einrid

Sab' Dank, mein lieber Junge. Geht's ihr wol!

Erftes Binb,

langfam und traurig, jebes Wort betonenb:

Es geht ihr wol.

Baum vernehmlich Glodentone aus ber Ciefe.

Seinrich

Was bringt ibr ba getragen!

3weites Bind

Ein Arfiglein.

Seinrich

Ift's für mich!

3weites Bind

Ja, lieber Vater.

Beinrich

Was habt ihr in dem Arüglein, liebe Rinder?

3weites Zinb

Was Salziges.

**≪** 143 ⊁

Erftes Aind Was Bittres.

3weites Zind

Mutters Tranen.

Beinrich

zerrgott im zimmel!

Rautenbelein

Wo benn starrst bu hin?

Beinrich

Auf sie - auf sie -

Rautenbelein

Auf wen!

Beinrich

Saft du nicht Augen!

auf sie! Wo habt ihr unsre Mutter! sprecht!

Erftes Binb

Die Mutter !

与einric

Ja — wo:

#### 3weites Bind

Bei ben Wafferrofen. Starter Glodentlang ans der Ciefe.

与einric

Die Gloce... Glock...

Rautenbelein

Was benn für 'ne Gloce!

Seinrich

Die alte, die begrabne klingt... sie klingt! Wer tat mir das! Ich will nicht... will nicht hören. Silf! hilf mir doch!

> Rautenbelein Romm zu die, zeinrich! zeinrich!

Seinrich

Sie klingt... Gott helfe mir! Wer tat mir das? Sör': wie sie dröhnt, wie der begrabne Laut, das donnernde Gewühle auswärts schwillt ein wenig ebbend, doppelt mächtig flutend — Gegen Austendel:

Ich hasse dich! ich spei dich an! Jurud! Ich schlage dich, elbische Vettel! fort, Verfluchter Geist! fluch über dich und mich,

# **≪** 145 ≫

mein Werk und alles! — zier! hier bin ich — hier! Ich komme . . . komme! Gott, erbarm' dich meiner! Er taft fic auf, bricht zusammen, raft fic wieder auf und foleppt fic von hinnen.

# Rautenbelein

Romm zu dir, zeinrich! Bleib! - Vorbei... vorbei.

- Ende bes vierten Aftes. -





.

,

Die Bergwiese mit dem Cluschen der Wittiden, wie im erften Att. Lo ift nach Mitternacht.

Um ben Brunnen haben fic brei Elfen niebergelaffen.

Erfte Elfe

Die feuer loben!

3weite Elfe

Roter Opferwind von allen Bergen weht ins Tal.

Dritte Elfe

Æs mölft

ber schwarze Qualm, Bergtannenwipfel streifend, ber Tiefe ju.

Erfte Elfe

Und in der Tiefe lagert ein weißer Rauch. Im weichen Rebelfee versunken stehn die Rinder bis jum Sals und brüllen, kläglich rufend, nach den Ställen.

3weite Elfe

Im Buchengrunde fang 'ne Machtigall -

so spät es ist — und sang und schluchzte so, daß ich ins feuchte Laub ganz schmerzgeschüttelt mich niederwarf und weinte.

### Dritte Elfe

Seltsam ift's!

Ich lan und schlief auf einer Spinne Weg ach, zwischen Braferrisven bingesvannt, aus Durpurfäben wunderzart newoben: so glich's dem Lager einer Königin, als ich's bestieg. Run benn, ich rubte gut. Der Wiese gunkeltau im Abendglühn warf klare flammen mir berauf: und ich, die Augen bergend unter schweren Lidern, schlief selin ein. Als ich erwachte, war das Licht gestorben in den weiten Räumen, grau war mein Lager. Mur im Often bob sich dunkle Brunst und stien, bis daß der Mond, ein Alumpen glübenden Metalles, fich auf des Bebirges ftein'gen Ruden legte. Und von dem schrägen Stral des blut'gen Lichts schien - seltsam war's - bie Wiese sich zu regen; und fluftern bort' ich, Seufzen, feinste Stimmchen, bie burch einander Plagten, weinten, barmten recht wahrhaft ichauerlich! Ich rief 'nen Rafer, ber ein Laternchen trug mit grünem Licht, boch flog er mir vorüber. Und ich lag und wußte nichts, und bange ward mir febr -

bis daß der lieblichste von allen Ælfen, libellenslüglich — ach, von weitem schon erhört ich meines Anäbleins Alieveslug — gestogen kam und zu mir niederstieg.
Und als wir nun, das Lager teilend, kosten, da slossen tränen ihm in unste Aüsse; und endlich, schluchzend, wild mich an sich pressend, weint' er, daß meine Brust von Tränen sloß, und sagte: Balder . . . . Balder sei gestorben.

Erfte Elfe if aufgestanden:

Die feuer lohen!

3weite Elfe
in ebenfalls aufgestanden:
Balbers Scheiterhaufen!

Dritte Elfe
if langfam bis an den Waldrand gegangen:
Balber ift tot — mich friert.
Sie verschwindet.

Erfte Elfe

fluch fällt ins Land, gleichwie der Rauch von Balders Leichenbrand!

Arbel baftet über die Bergwiefe. Wie es flar wird, find alle Lifen ver- fowunden.

Aautendelein tommt matt und abgebarmt vom Gebirge gestiegen. Gid mude fetend und wieder erhebend, nabert ge fich bem Brunnen. Ibre Stimme ift erfterbend, verhaudend.

#### Rautenbelein

Wohin?... wohin? — Ich saß beim Mahl, Erdmännlein durchlärmten den Sochzeitssaal, sie brachten mir ein Becherlein, darinnen glühte Blut, statt Wein: den Becher mußt' ich trinken.

Und als ich getrunken den Sochzeitstrank, da ward mir so enge die Brust, so bang, da griff hinein eine eiserne Zand — da ward mir das ganze Zerze verbrannt. Das Zerze muß ich kühlen!

Ein Arönlein lag auf dem Sochzeitstisch — zwischen roten Avrallen ein Silbersisch — das zog ich heran, das seizt' ich mir auf: nun bin ich des Wassermannes Braut. Mein Zerze mußt' ich kühlen . . .

tes sielen drei Aepfel in meinen Schoß, weiß, gold und rosenrot —: das war die Sochzeitsgabe. Ich aß den weißen und wurde bleich, ich aß den goldnen und wurde reich, zulegt den rosenroten.

Weiß, bleich und rosenrot saß ein Mägdlein — und das war tot. Wassermann! thu nun auf die Thür: bie tote Braut, die bring ich dir. Zwischen Silberfischlein, Molch und Gestein ins Tiefe, Dunkle, Auble hinein . . . D, du verbranntes Serze!

Sie fleigt in ben Brunnen.

Der Schrat tommt aus dem Walde und tritt an den Brunnen, in den er bineinruft.

## Waldschrat

se, holdrio! Froschkönig, komm herauf!
se, holdrio! verwünschter Wasserpatscher,
hörst du denn nicht! Du Gründauch, schlässt dut he!
Ich sag dir, komm! und läge neben dir
im Bett von Tang der Wasserjungsern schönste
und kraute dir den Bart — komm! laß ste liegen.
Du wirst es nicht bereuen, denn, was ich weiß
und dir erzählen kann, das ist, pog Pserd!
zehn deiner Liebeswasserrächte wert.

Midelmann, unfictbat im Brunnen:

Brefefefer!

Walbschrat zerauf! was factelft bu?

Videlmann, unsowar: Sab keine Jeit. Salt's Maul, laß mich in Aub!

## Walbidrat

Et was: hat keine Zeit!! Du Kaulquapp kannst genug noch psiegen beinen Krötenwanst. Ich will bir was erzählen, hörst bu nicht! Was ich geweissagt, Alter, das geschicht: er ließ sie sigen! bist du izund stink, so fängst du dir den seltnen Schmetterling ein wenig wol lädiert, ein bischen matt, doch was geniert das Vickelmann und Schrat! Kurzweil genung noch, Alter, sag ich dir, mehr als dir lieb ist, sindest du an ihr.

Midelmann

taudt auf mit folauem Augenblingen:

Warum nicht gar. Er ließ sie sigen? ach! So benkst bu nun, ich lauf bem Dingchen nach? Källt mir nicht ein.

Walbschrat

Du magst sie nun nicht mehr! Dann wünscht' ich blos, ich wüßte, wo sie wär.

Midelmann

Such', Schrätlein, such'!

١...

Waldidrat

Sab ich sie nicht gesucht? Durch Macht und Mebel mich hindurch geflucht? Geklettert bin ich, wo's kein Gemsbod wagt, ein jedes Murmeltier bab ich befrant: boch weber Weih', Bergfalk und Murmeltier, Stieglin und Schlange wußten was von ihr. Solzfäller traf ich um ein feuer ruhn; ich stahl ein brennend Scheit und suchte nun, bis ich mit meinem qualm'gen feuerbrand vor der verlaßnen Bergesschmiede stand —: nun qualmt auch sie Rauchopfer in die Nacht; die flamme saust, Gebälke diegt und kracht — und mit des Menschleins Meisterherrlichkeit ist aus und hin sür alle Kwigkeit!

#### Midelmann

Ich weiß, ich weiß; bies alles ist mir kund. Störst du mich deshalb auf vom Brunnengrund? Ich weiß noch mehr, weiß, wie die Glocke klang, weiß, wer ber Glode toten Klöppel schwang. gätt'ft bu gefebn, was ich ba unten fab, als tief im See geschah, was nie geschah: als eines toten Weibes starre Kand die Blode suchte und die Blode fand: und wie die Glode, kaum berührt, begann ein Donnerläuten, brausend himmelan und raftlos brullend, einer Löwin gleich, nach ihrem Meister schrie burch's Bernbereich. Ich fab das Weib, ertrunken: breit und licht umschwamm ihr Zaar das Dulderangesicht; und streiften ibre Anochel das Metall, so toste doppelt laut der Droheschall.

Mir — ich bin alt, und manches sah ich schon — mir sträubte sich das Zaar, wir alle flohn. Zätt'st du gesehn, was ich da unten sah, was fragtest du nach jenem Elbchen da: laß flattern, wo es will, um Blum' und Blatt das nicht'ge Ding, ich bin des Liebelns satt!

## Walbschrat

Ich nicht, pon Simmelsziege! Gieb nur acht — ein jeder tut, was ihm Vergnügen macht —: und halt ich erst den süßlebend'gen Leib, was schiert mich dann im Teich das tote Weib!!

#### Midelmann

Quorar, brekekeket! soso! — hoho! daß du's nur weißt: beißt dich kein andrer floh, so knick ihn nur. Such', such', so viel du magst, und wenn du dich zehn Jährchen drüber plagst: du kriegst sie nicht. Sie ist auf mich erpicht, und Bocksgesichter mag sie einmal nicht! Leb' wol, ich muß hinunter, du verstehst: sieh, wenn du frei jegt deiner Wege gehst, bin ich, als ein geplagter Wassermann, des jüngsten Weibchens Launen untertan.

Waldfdrat,

4:3

So wahr der Simmel lichterübersternt, so wahr ich stark von Lenden und gehörnt,

fo wahr die Sische schwimmen, Vögel stiegen, wirst du dereinst ein Menschenkindlein wiegen!! Gutnacht und gute Auh' und Soldrio! hen, hen! durch Strauch und Dorn. Tot ist der floh! Der Waldscheat mit lustigen Sprüngen ab.

Die Wittiden tommt aus ber fütte und nimmt Laben von ben fentern.

## Die Wittiden

Zeit ufstihn woarsch. Ma richt a Murga schunn.

S hot ju goar sehr geklappert hinte Wacht.

Sin Sahn träbt.

Au freilich: kikerikikikiki....

Dor mir do brauchst 'r keene Miehe gahn,
bu Schloosvertreiber du — mer wissa's schunn
woas virfällt, ebs a su a Zahnla kräht:
be Zenne hot a guldnes Ki gelät,
und bale sah m'rsch au oam Zimmel leuchta.
M'r kriega wieder Licht. — Mach och dei Lied,
du klenner Jinkserling, mach och dei Lied;
's kimmt a neuer Tag, 's is fer gewiß.

Hot's ne a Irrlicht oaber su woas do ?
Ich weld ock gern a brinkla im mich sahn —
und a Rarfunkelsteen hoa ich vergassa.
Sie sucht in ihren Taschen und zieht den rotleuchtenden Stein herror
Do iis a schunn.

Zeinrichs Stimme Rautenbelein! **◄ 158** ⊁

Die Wittiden

Mu, 60!

Glei werd se kumma, ruff bu immerzu.

ちeinric

Rautendelein, hier bin ich! sorft du nicht?

Die Wittiden

Ich glebe schwerrlich. Schwerrlich werd se birn!

seinrich,

gejagt, ericheint auf dem Selfen über dem Cuttden: bleich und abgeriffen. Le wiegt einen Seloftein in der Archten, bereit, ihn rudwärts in die Ciefe ju schleubern.

Wagt's und versucht's! Sei's Pfarrer, sei's Barbier, Schulmeister, Küster ober Dütenkrämer: ber erste, ber 'nen Schritt nach oben wagt, muß, wie ein Sack mit Sand, zur Tiefe kollern. Ihr stießt mein Weib hinunter! und nicht ich. Gesindel, taube Rüsse, Bettler, Lumpen! die dreißig Rächte Paternoster winseln um 'nen verlornen Dreier, während sie sie's vermögen, Gottes ew'ge Liebe dukatenweis' zu prellen. Lügner! Seuchler! wie 'n Damm von Wackersteinen aufgetürmt: die trockne Solle ihrer Riederung vor Gottes Meer, der Paradiesesslut und ihren sel'gen Wogen, zu vermauern.

Wann kommt der Schausler, der den Damm zerreißt? Ich bin es nicht... nein wahrlich, bin es nicht. Seinrich legt den Stein weg und dringt auswärtes.

Die Wittichen

Durt gieht's ni wetter, halt och, immer langs'm.

Seinrich

Alte, was brennt bort oben!

Die Wittiden

O, weeß iich's:

Do iis a Moan gewaßt, dar hot's gebaut: hoalb ane Rerche, hoalb a Renigsschluß. Viu, do a's hoot verlußa, brennt's danieder. Seincid versudt verzweislungsvoll, auswärts zu deingen.

## Die Wittiden

Iich soa besch ju, durt kimmt an' steile Wand: war die dersteiga wil, muuß fliegel hoan und deine fliegel, Moan, die sein zerbrocha.

# Seinrich

Zerbrochen ober nicht: ich muß hinauf! Was bort in flammen steht, ist mein, mein Wert! Begreisst du das! Ich bin der, der es baute, und alles, was ich war und was mir wurde, warf ich hinein...

Ich kann nicht ... kann nicht mehr!

- Daufe. -

### Die Wittichen

Auh' bich a wing, int sein be Wege bunkel. Durt iis an Banke, sen' bich.

# Seinrich

Ausruhn? ich? Böt'st du ein Bett von Daunen mir und Seide: ein Saufe Scherben lockt mich just so sehr. Ja, meiner Mutter Auß — längst ist sie Staub — auf meine kalte sieberstirn gedrückt: ohnmächt'ger Segen wär's und Auhe bringend, wie einer Wespe Stachel.

# Die Wittichen

'S wär wull goar! Do woart a wing. Eim Kaller ha iich noch a Schlicka Wein.

### 与einric

Ich kann nicht warten. Waffer! Er eilt zum Brunnen und fest fic auf ben Aand.

Die Wittiden

Bih: fchepp und trint.

# Seinrich

gebt, ichopft und trintt, auf bem Brunnenrand figend. Gine leife, fuse Stimme fingt Magend ane bem Brunnen.



Die Stimme

Zeinrich, du lieblicher Buhle mein, du sitzest auf meinem Brünnelein. Steh auf und geh: es tut mir so weh — abe, abe!

- Paufe. -

# Seinrich.

Alte, was war das! Gieb mir Antwort, rede! Was rief so weh mich an mit meinem Vamen! Wie "zeinrich" haucht' es, aus der Tiese kam's, und dann ganz leise sprach's: "ade, ade!" Alte, wer bist du! und wo bin ich hier! Mir ist, als wacht' ich aus. Der zels, die zütte, du selber: alles ist mir woldekannt und doch so fremd. Ist denn, was ich erlebt, mehr nicht, als eines Schalles stüch'ger zauch, der ist und nicht mehr ist, noch kaum gewesen! Alte, wer bist du!

> Die Wittichen Jicht War bist benn but

# Seinrich

Fragst du mich das? Ja, wer denn bin ich, Alte? Wie oft hab ich den Simmel drum befragt: wer ich doch sei? Die Antwork kam mir nicht. Gewiß ist dies nur: sei ich, wer auch immer, zeld oder Schwächling, Zalbgott oder Tier — ich din der Sonne ausgesetzes Aind, das heim verlangt; und hülflos ganz und gar, ein Zäuslein Jammer, grein ich nach der Mutter, die ihren goldnen Arm sehnsüchtig streckt und nie mich doch erlangt. Was tust du dort?

Die Wittichen Bei Zeita werscht bu's merka.

Seinrich,

Mit beines Lämpchens Blutlicht zeige mir ben Weg nun weiter, ber zur Sobe führt. Bin ich erst bort, wo ich einst herrschend stand, will ich, ein Siedler, fürder einsam hausen, ber weber berrscht, noch bient.

Die Wittiden

Doas gleeb ich nich. Woas du do duba suchst, iis ganz woas andersch.

Seinrich

Wie weißt bu bas!

Die Wittichen Ma wiß wull doas und jens. Se woarn de uuf a zersa, gelt? Juju! Wenn's gilt, 's lichte Laba joan und treiba, do sein de Menscha Welse. Oaber gilt's a Tud bestiehn, sein se an Zaarde Schoose, ei die de Wulf gesprunga. 'S iis asu. De Zirta, die se hoan — ojemersch nee — doas sein irscht Rerle doas; die schrein och immer: "reist aus! reist aus!" und heza mit a Zunda, ni ernt a Wulf — nee: ihre eegna Schoose 'm Wulse ei a offna Racha nei. Viel besser, wie de andern biste au ni: 's lichte Laba hust du au gejoat und hust a Tud goar mutig nich bestanda.

# Seinrich

Ach, Alte, sieh — ich weiß nicht, wie's geschah, daß ich das lichte Leben von mir stieß, und Meister, der ich war, vom Werke ließ, recht wie ein Lehrbub', und der eignen Glocke, der Stimme, die ich selber ihr geschenkt, so hülstos unterlag. Wahr ist's: sie klang aus erzner Brust gewaltig gen die Berge, den Wiederschall der Wipfel so erweckend, daß drohnder Jall von allen Seiten wuchs und auf mich eindrang. Doch ich blied der Meister! und mit derselben Jand, die sie gegossen, mußt' ich, eh' daß ich selbst vor ihr zerbrach, die Glocke, die ich schus, in Trümmer schlagen.

#### Die Wittiden

Vorbei iis halt vorbei und aus iis aus: uff deine zichte werscht du nimmeh steiga. Ma koan dersch soan: du woarscht a groader Sproß, stoark, doch nich stoark genung. Du woarscht berusa, och blus a Auserwählter woarschte nich. Rumm har und sen' dich!

zeinrich Alte, lebe wohl!

### Die Wittiden

Aumm har und sen dich! Woas du sicha gihst, boas iis beileibe nich ke Zäffla Asche. War labt, dar sicht's Laba! und ich soa dersch: bo duba findst du's ni und nimmermeh.

seinrich

So laß mich sterben bier auf diesem Platz.

Die Wittichen

Doas werscht bu au. Wenn enner ufgestäun, wie bu, asu ins Lichte nei, wie bu, und fällt bernochert, bar muuß au gerschmettern.

Beinrich

Ich fühl's: am Ende bin ich meiner Bahn. Sei's drum.

# Die Wittichen Du bist oam Ende!

ちeinrich

Aun so sprich, du, die so sellsam wissend zu mir redet: ist, was ich suchen muß mit blut'gen Sohlen, mir noch zu schaun gewährt, bevor ich sterbe? — Antwortest du mir nicht? Muß ich hinüber aus tieser Vlacht in allertiesste Vlacht, ohn' einen Vlachglanz des verlornen Lichts? Soll ich sie niemals...

Die Wittichen Wan denn willst du sahne

seinrid

Mun: sie! weißt du das nicht! wen sonst, als sie!

Die Wittichen Du hust an Wunsch: dann tu — und 's iis dei letzter.

seinrid, фиев.

Er ift getan!

Die Wittichen Du sullft se wiedersahn.

### Seinrich

Ach, Mutter! kannst du das! Dist du so mächtig! Warum ich so dich nenne, weiß ich nicht. Einst war ich, so wie jent, reif für das Ende, mit jedem Zauch fast ungeduldig wünschend, daß er der lente sei. Doch da kam se: und wie ein Frühlingswind durchdrang Genesung die kranken Glieder mir, ich war geheilt... und nun — mir ist so leicht mit einem Mal, als könnt' ich wiederum zur Söhe sliegen...

### Die Wittiden

Doas iis vorbei. Die Loasta sein zu schwer, die dich berniederziehn, und deine Tuta sein dir zu mächtig, du bezwingst se nich. — Poß uuf! drei Gläser stell ich uuf a Tisch: ei ees, do giß ich weißa — ruta Wein giß ich eis andre — gelda Wein eis letzte. Trinkst du 's irschte aus, kimmt no amol in dich die ale Aroast. Trinkst du 's zweete spürst du zum letzta Moal da lichta Geist, dar dich verlussa hot. War oaber irscht die beeda Gläser ausgetrunken hot, dar muß dernocher o 's letzte trinka.

Im Begriff ins Sans zu geben, ftebt fle ftill und fagt tief bedeutend: A muus, hoa iich gesoat! verstieh mich recht. Ab.

## ちeinrich

war in Eptafe aufgesprungen; bei bem ,,— vorbeise ber Alten bleich gurudgewichen; nun erwacht er aus feiner Erftarrung und fintt auf die Bant, barauf er, angelehnt, fitt.

Das ist vorbei. "Vorbei": hat sie gesprochen. O zerz, ganz wissend, so wie nie zuvor: warum denn fragst du? Schicksalskünderin! mit deinem Wort, das wie ein Kallbeil fällt, des Lebens Schnur durchschneidend —: 's ist geschehn! Was bleibt, ist Frist — unnüglich nur nicht mir. — Balt haucht es aus den Schlünden. Jener Tag, der dort mit erstem Glimmen sich verkündet, der tiesen Wolke Streisen blaß durchhellend, ist nicht mehr mein —: so viele Tage lebt' ich, und dieser erste ist nun nicht sür mich.

Greift ben erften Beder.

Romm benn, bu Becher — eh' bas Grauen kommt. Ein bunkler Tropfen glüht auf beinem Grunde, ein letzter . . . Alte: hattest bu nicht mehr? Sei's brum!

Er trinft.

Und nun zu die, du zweiter! komm. Er nimmt ben zweiten.

Um beinetwillen griff ich nach bem ersten, und stündest du nicht da, du köstlicher mit beinem Rausch und Dust: das Zechgelag, zu dem uns Gott auf diese Welt geladen, es wäre gar zu ärmlich und, mich dünkt du hehrer Gastfreund — schwerlich beiner würdig. Mun aber bank ich bir.

Er trinft.

Der Trunt ift gut! Ein Neolobarfenbaud durchichmimmt die Luft, mabrend er trinte.

Lantendelein fteigt mid und ernft aus bem Brunnen, fest fich auf bem Land und Limmt ihr langes, offenes gaar. Mondidein. Gie ift blag und fingt vor fich bin.

> Rautenbelein, mit leifer Stimme:

In tiefer Macht mutterseelenallein, kamm ich mein goldenes Saar, schon schones Rautendelein! Die Vöglein reisen, die Mebel ziehn, die Saidefeuer verlassen glühn...

Midelmann, unfictbar im Brunnen:

Rautenbelein!

Rautenbelein

Ich komme!

Nicelmann Romm geschwind!

Rautenbelein

Mir ist so weh! zu eng ist mein Aleid. Ich arme, verwunschne Brunnenmaid. **4** 169 **%** 

Midelmann

Mautenbelein!

Rautenbelein Ich komme!

> Nicelmann Romm geschwind.

Rautenbelein

Im hellen Monde kämm ich mein zaar und denke deß, der mein Zuhle einst war. Die Glodenblumen läuten.
Läuten sie Glüd! läuten sie Qual! Beides zumal, dünkt mich, soll es bedeuten. — zinab! hinab — die Zeit ist um — in Wasser und Tang! ich blieb schon zu lang.
Zinab, hinab!

Im Begriff binabgufteigen,

Wer ruft so leise?

geinrich

**I**\$!

Rautenbelein Wer but **4** 170 >

Seinrich

Mun: ich:

Komm bu nur naber, so erkennst bu mich.

Rautenbelein.

3ch fann nicht, und ich fenne bich auch nicht. Geh! benn ich tote ben, ber mit mir fpricht.

Seinrich

Du marterst mich! komm, fühle meine Sand, fo fennst bu mich.

> Rautenbelein Ich hab bich nie gekannt.

> > Seinrich

Du tenuft mich nicht . . .

Rautenbelein

Mein.

Seinrich

Saft mich nie gesebn?

Rautenbelein.

Ich wüßte nicht.

ちeinrich

So lag mich Gott vergebn!

Ich fußte nie dir beine Lippen wund?

Rautenbelein

Miemals.

zeinrich Und reichtest nie mir deinen Mund?

> Midelmann, unfather aus bem Brunnen:

Rautenbelein!

Rautenbelein Ich komme!

> Nicelmann Romm herein!

Beinrich

Wer rief bich?

Rautenbelein Mein Gemahl im Brunnenstein.

Beinrich

In Qualen siehst du mich, in einem Arampf, der furchtbar ist, wie nie des Lebens Kampf! O, martre du nicht den verlornen Mann: erlöse mich. Rautenbelein Je nun, wie fang ich's and

Beinrich

Romm her zu mir.

Rautenbelein Ich kann nicht.

Beinrich

Kannst nichtt

Rautenbelein

Mein.

ちeinrich

Warum?

Rautenbelein

Wir tanzen drunten Aingelreihn. Ein lust'ger Tanz — und ist mein Juß auch schwer, bald, wenn ich tanze, brennt er mich nicht mehr. Abe, ade!

Beinrich

We bist dut geh nicht fort!

Aauten belein, die hinter den Brunnenrand gewichen ist: In ew'gen Jernen. 与einric

Dort ... den Becher dort. Magda, den Becher, du ... o, wie gebleicht du bist — den Becher gieb: wer mir ihn reicht, den will ich segnen!

> Rautenbelein, ganz nabe bei ibm: Ich!

> > zeinrich Du willst es tun?

Aautenbelein Ich will es tun. Und laß die Toten ruhn,

zeinrich Ich fühle dich, du zimmelsangesicht!

Rautenbelein, fern weichenb:

2(de, ade! ich bin dein Liebchen nicht. Einst war ich wol dein Schatz: im Mai, im Mai nun aber ist's vorbei...

> Beinrich Vorbei!

## Rautenbelein

Dorbei!

Wer sang dich Abends in den Schlummer ein? Wer weckte dich mit Jaubermelodein?

Beinrich

Wer fonft, als bu!

Rautenbelein Wer ich?

Beinrich

Rautenbelein!

Rautenbelein

Wer gab dir bin die frischen Glieberlein? Wen fließest du binab den Brunnenstein?

Seinrich

Wen sonft, als dich!!

Rautenbelein Wer icht

Beinrich

Rautenbelein!

Rautenbelein

20be! 21be!



Beinrich

führt mich hinunter ftill: jent kommt die Macht, die alles fliehen will.

Rautenbelein, ju ihm hinfliegend, seine Anier umschlingend, mit Jauchzens Die Sonne kommt!

> zeinrich Die Sonne!

Die Some.

Rautenbelein, balb (oludgend, balb jaudgend.

Beinrich!!!

Seinrich

Danf.

Rautenbelein

umarmt Ceinrid und brudt ihre Lippen auf Die feinen - barnad ben Sterbenben fanft nieberlegend:

Beinrich!

Seinrich

Soch oben: Sonnenglodenklang! Die Sonne . . . Sonne kommt! — Die Racht ift lang. Morgeneble.



A STATE OF THE PROPERTY OF THE

Drud von W. Drugulin in Leipzig.

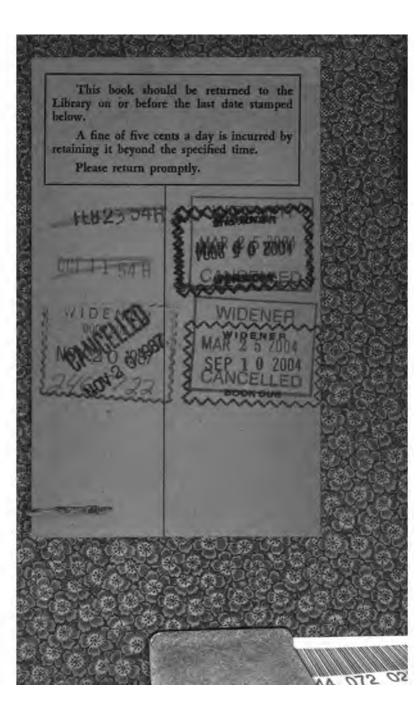

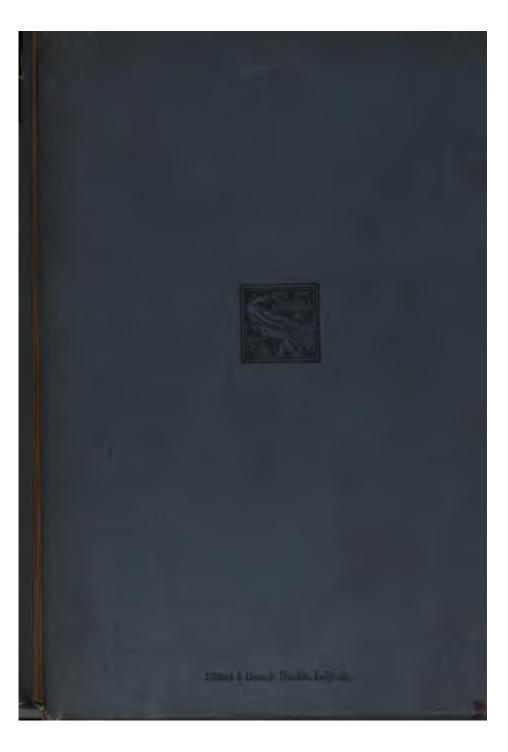